000 Man and a second

A. Beer

San Control of the Co

Contraction of the Contraction o

de de la constantina

The second second

-

20 - 1 - 1 - 12

termer Despelo

T-12-1

\$ 12 TO 10 T

- 100 mm

---

Carried Comments

peralien in Ar

----

15 - 141-22 a since the sales of the

Miles France

\$ . The 12 to 12 t

taken in see

alm diener

en gelen begin blim en en berlieben engen Mark al Reit

a Carrier

en in the Law 🗯 🚾

e general and all

n i n i geografia N iong tripingsi

r em Schulighk

عناً فتشده والبران المرجاي

Angelia in the second disease

A STATE OF THE STA

متشق ومريان والمسا

تشيئت إساء والمسائد

.....

and the second section of

क्षाम्बद्धाः हो।

المختصرين والمسترا

Marie in the rest

11. W. W.

MIRIE

Larry Tarker

:12

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 62 - 11.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 35,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 90 Dr. Großbritannien 65-g. halten 1300 L. Jugoslawjen 130,00 lkn. Luxemburg 22,00 lfr. Niederlande 2,06 ml. Agrawjeng 7,50 nkr. Osterreich 12 öS. Portugal 100 fise, Schweden 6,50 akt. Schweiz 120 skr. Spamen 125 Pts. Kanarische Insein 150 Pts.

kanzier hat sich gegen Forderungen von SPD-Politikern ausgesprochen, daß der Bundestag offizielle Beziehungen zur "DDR"-Volkskammer aufnehmen sollte.

Grüne: Der Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Michael Vesper, beschuldigt Abgeordnete und Nachrücker seiner Partei, zu locker und großzügig mit Steuergeldern umzugehen. (S. 6)

Raumstation: Japan hat sich grundsätzlich positiv zu amerikanischen Wünschen geäußert, 15 bis 20 Prozent der auf acht Milliarden Dollar geschätzten Kosten für die Entwicklung einer bemannten Raumstation zu übernehmen.

Ristung: Bis 1986 will eine deutsche Firmengruppe im Auftrag Bundesverteidigungsministeriums eine Laser-Waffe herstellen, die vergleichbare US-Entwicklungen vermutlich übertreffen wird. (S. 4)

Hancker-Besuch: Die Bundesregierung hat bestätigt, daß das in Aussicht genommene Treffen zwischen Honecker und Kanzler Kohl außerhalb Bonns stattfinden

Chile: Präsident Pinochet kündigte eine Verfassungsreform an, die es dem Volk ermöglichen solle, in wichtigen nationalen Fragen seine Meinung zu äußern.

Kohl reserviert: Der Bundes- Apel kandidiert: Der frühere Bundesverteidigungsminister hat endgültig beschlossen, sich um die Spitzenkandidatur der SPD bei den Berliner Wahlen im nächsten Jahr zu bewerben.

> Geisel frei: Die vor einem Monat von sudanesischen Guerrillas verschleppte hochschwangere Deutsche Ursula Morson ist zusammen mit ihrem 18 Monate alten Sohn in Äthiopien freigelassen worden.

Flucht: Zwei Maurer aus der DDR" sind in der Nacht zum Montag bei Osterode nach Niedersachsen geflüchtet. Am Vormittag gelang einem Gefreiten der Grenztruppen während des Streifendienstes die Flucht bei Lübeck.

Attentat in Köhn: Zu dem Bombenanschlag auf die bundeseigene Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Entwicklungshilfe, der einen Sachschaden von 50 000 Mark verursachte, haben sich "Revolutionäre Zellen" bekannt.

Iran: Die zweiten Parlamentswahlen seit der islamischen Revolution 1979 wurden für den 15. April festgesetzt.

Heste: Vogel nach seinem Mosksu-Besuch in Ost-Berlin. --Sonderkonferenz der arabischen Außerminister über den Golfkrieg in Bagdad. - Mexikos Au-Benminister Sepulveda Amor in

#### **ZITAT DES TAGES**



99 Hilfe für Nicaragua kann von uns nur verlangt werden, wenn es einen überschaubaren demokratischen Prozeß und nicht eine Wahlfarce gibt

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ansschusses des Bundestags, Werner Marx, in einem WELT-Interview nach seiner

#### FOTO: JUPP DARCHINGER.

#### WIRTSCHAFT

Mobil Oil: Der zweitgrößte US-Ölkonzern hat eine Fusion mit Superior Oil Co. vereinbart. Der Wert der Transaktion wird auf 5,7 Milli- Nachfrage und Produktion recharden Dollar geschätzt.

beitslosen in der Bundesrepublik könnte nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft bis 1990 auf rund 500 000 sinken, falls ein Wachstum von jährlich drei Prozent gehalten wird. (S. 7)

Stahl-Geschäft: Ost-Berlin wird in den nächsten flinf Jahren für 300 Millionen Mark Stahl bei den Unternehmen Peine/Salzgitter und Hoesch auswalzen lassen, gab Graf Lambsdorff in Leipzig be-

Konjunkturprognese: Die westlichen Industriestaaten müssen mit einem langsameren Anstieg von nen als 1983, so RWL (S. 8)

stellt sich nach dem Eindruck westdeutscher Banken-Verbeter auf ein moderates Wirtschaftswachstum ein. (S. 7)

Börse: Unsicherheit der Privatkundschaft und Gewinnmitnahmen führten zu Kursrückgängen auf den Aktienmärkten. Auch der Rentenmarkt war schwächer. WELT-Aktienindex 146,2 (148,1). Dollarmittelkurs 2,6082 (2,5743) Mark Goldpreis pro Feinunze 395,75 (399,90) Dollar.

#### KULTUR

Theater: Der Direktor des Bochumer Schauspielhauses, Claus Peymann, der als neuer Chef für das Frankfurter Schauspiel im Gespräch war, hat abgesagt. Das Augenmerk richtet sich jetzt unter

Museen: In den zehn Jahren seines Bestehens hatte das Römisch-Germanische Museum in Köln rund 7,8 Millionen Besucher und wurde damit - nach dem Deutschen Museum in München anderen auf Thomas Langhoff aus das bestbesuchte Museum in der Bundesrepublik.

#### SPORT

Nationalmannschaft hat bestätigt daß er zum italienischen Erstligi-

Rummenigge: Der Kapitän der jährliche Gehalt Rummeniggeszwei Millionen DM betragen.

sten Inter Mailand wechselt. Die 1.FC Kaiserslautern: Der Vertrag Ablösesumme für den FC Bayern mit Trainer Manfred Krafft wurde soll mehr als zehn Millionen, das bis Juni 1985 verlängert. (S. 16)

#### **AUS ALLER WELT**

Achsen brechen, Räder machen York muß 850 nagelneue Busse ausmustern, deren Konstruktion so mangelhaft ist, daß sich Reparaturen nicht lohnen. (S: 18)

Endstation: Karosserien und Sterilisation: Im Rahmen der indischen Familienplanung haben sich selbständig, die Türen öffnen . sich in den vergangenen zwölf sich während der Fahrt. New Monaten 3,14 Millionen Menschen sterilisieren lassen.

> Wetter: Überwiegend heiter oder leicht bewölkt. Um 6 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Märzliche Friedens- Frankreich: Gewerkschaften warhoffnungen am Ufer des Nkomati. nen. Joschim Schaufuß über die Von Monika Germani S. 2 Austerity-Politik

Bayern: Von den Wählergemein- Fernsehen: "Geschichten aus schaften droht der CSU jetzt die dem alten Preußen"; Prof. Kluxen . 8.4

"Hart-Expreß" bremsen? Minder- am Weichselbogen; zum 100. Geheiten gewinnen an Gewicht S.5 burtstag des Dichters

Bocksbeutel: Streit um der Fia- Rishockey: Bundestigaspiele wersche Bauch; Entscheidung des den immer brutaler; Spieler droht Europäischen Gerichtshofes 8.3 mit Privatklage 8.12

über die neue WDR-Serie S. 12

Vorwahlen: Kann Mondale Oskar Loethe: Sanfte Pansmusik

Forum: Personalien und Leser- Germaine Greer: Chef-Feministin briefe an die Redaktion der ging bei den Frauen der Dritten WELT. Wort des Tages S. 6 Welt in die Lehre S. 14

## Syriens Staatspartei gewinnt gegenüber der Armee an Macht

Starker Mann ist der Präsidenten-Bruder / Moskaus Vizepremier in Damaskus

PETER M.-RANKE/DW. Kairo Die syrische Führung legt offenbar Wert darauf, daß die Sowjetunion die jüngste Umgruppierung der Macht in Syrien billigt. So wurde die offizielle Bekanntgabe der Ernennung von drei Vizepräsidenten in Syrien zurückgehalten, bis der erste stellvertretende sowjetische Vizepremier, Geidar Alijew, in Damaskus eingetroffen war.

Hauptzweck des dreitägigen Besuches von Alijew war es, die Stabilität der syrischen Führung nach den jüngsten Machtkampfen in Damaskus auszuloten. Darüber hinaus wollte sich Alijew, der als erstes Mitglied des sowjetischen Politbüros nach 1974 Syrien einen Besuch abstattete, über die Wirksamkeit der sowjetischen Militärhilfe für Damaskus informieren. Auch die Situation in Libanon und die Zuspitzung der Lage am Persisch-Arabischen Golf machten jetzt eine Abstimmung Moskaus mit seinem Hauptverbündeten im arabischen Raum dringend notwendig. Gestern nachmittag beendete Alijew seinen Syrien-Besuch.

Die Bedeutung, die beide Partner den Gesprächen zumaßen, wurde auch durch den Umstand verdeutlicht, daß Khaddam seinen Abflug zu der "Versöhnungskonferenz" der libanesischen Bürgerkriegsparteien in Lausanne verschob, um an den Verhandlungen mit Alijew teilnehmen zu können.

Präsident Assad hat mit Khaddam und seinem dritten Stellvertreter Muscharka zwei Politiker der regierenden Baath-Partei an die Staats- und Regierungsspitze berufen. Khaddam ist einer der treuesten Anhänger von Präsident Assad. Er gilt als ein Fachmann" für Libanon. Auf der "Versöhnungskonferenz", die ge-stern in Lausanne begann, fungiert Khaddam offiziell lediglich als Beobachter. Es ist jedoch unumstritten, daß der syrische Vize-Präsident die

entscheidende Figur sein wird. Mit der Ernennung Khaddams und Muscharkas wollte Präsident Assad, der auch Chef der syrischen Baath-Partei ist, offenbar das Gewicht der Partei gegenüber den Streitkräften stärken. Dies dürfte auch in Moskau Aufmerksamkeit erregt haben.

Die Armee muß sich bei der Neuverteilung der Macht in Damaskus zurückgesetzt fühlen. Ihre hohen Offiziere sind zumeist Sunniten, die sich schon immer vom alawitischen Assad-Clan übergangen sahen. Im Präsidentenbruder Rifaat haben sie jetzt zudem einen unnachsichtigen Aufpasser erhalten, denn Rifaat ist als zweiter Vize wie bisher mit Militär- und Sicherheitsfragen befaßt.

Während es bisher in Damaskus hieß, das übermächtige Militär halte sich eine Partei, scheint jetzt die Baath-Partei ebenburtig neben das Militär zu rücken. Dabei ist die Partei keineswegs machtlos. In den mit modernsten Sowjetwaffen ausgerüsteten "Verteidigungs-Bataillonen" mit 25 000 Mann, vorwiegend Alawiten, besitzt Rifaat Assad als Politbüromitglied der Baath-Partei eine starke

Die Bevorzugung der Partei gegenüber dem Militär und der weitere Aufstieg des umstrittenen Bruders Rifaat schaffen neue Positionen für den Machtkampf um die Nachfolge des kranken Präsidenten. Assad hat sich allerdings bemüht, den Gegensatz zwischen Sunniten und Alawiten auszugleichen: Die Vizepräsidenten Khaddam und Muscharka sind Sunnis, nur Rifaat ist Alawit.

General Mustafa Tlass, ebenfalls Sunnit wie Armeestabschef Schehabi, bleibt Verteidigungsminister; er und das Offizierskorps haben in den vergangenen Jahren zugesehen, wie Rifaat el Assad immer mehr Macht gewann, nicht nur durch seine "Verteidigungs-Bataillone", sondern auch durch Beteiligung an der unbeschreiblichen Korruption in der Staatswirtschaft und Verwaltung. Ob der Griff dieses Mannes nach der ganzen Macht in Syrien noch zu verhindern ist, wird sich zeigen. DW. Lausa

Bei der Eröffnung der "Versöhnungskonferenz" in Lausanne forderte der libanesische Staatspräsident Gemayel, der die Tagung leitet, eine sofortige Beendigung des Bürger-kriegs in seinem Lande. Weiter verlangte Gemayel die Einigung aller Parteien über eine Befriedung Libanons und über Reformvorschläge auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen sowie die Bildung eines Kabinetts "der Nationalen Einheit und Errettung", das alle Parteien und Gruppen des Landes repräsen-

#### DER KOMMENTAR

politiker zur Vernunft zu bringen. Seit Jahren wird die Notwendigkeit einer durchgreifenden Reform der EG-Agrarpolitik beschworen, passiert ist aber bisher so gut wie nichts. Die Ausgabenexplosion geht ungehemmt weiter; die Kosten haben sich bisher alle fünf Jahre verdoppelt und verschlingen rund zwei Drittel des Brüsseler Etats. Ohne Ausgabenbeschränkungen und/oder Einnahmeerhöhungen droht der Gemeinschaft schon bald die Zahlungsunfähigkeit.

Der Einnahmeerhöhung wird in Brüssel eindeutig der Vorzug gegeben. So sieht die Kommission, wie sie vor einiger Zeit ungeniert schrieb, in der Einführung einer neuen Einnahmeart "den Vorteil, daß gar nicht erst Situationen entstünden, in denen die normale Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik durch Diskussionen über finanzielle Probleme künstlich belastet würde".

Zwar hat Finanzminister Stoltenberg bisher erfolgreich Widerstand geleistet - mit dem Argument, daß der Gemeinschaftshaushalt nicht ungebremst expandieren dürfe,

beide Seiten

Mit organisierten Warnstreiks hat die IG Metall gestern die Auseinan-

dersetzungen um die 35-Stunden-Wo-

che bei vollem Lohnausgleich ver-

schärft. Nach den Aktionen sprach

die Gewerkschaft von einem "vollen

Erfolg", der Arbeitgeberverband Ge-

samtmetall wertete sie als rechts-

Nicht einmal der Druck der während die Mitgliedstaaten ihleeren Kasse vermochte ren Bürgern hohe Konsolidiebisher die europäischen Agrar- rungsopfer zumuteten. Doch ist zu fürchten, daß beim EG-Gipfeltreffen am 19. und 20. März in Brüssel faule Kompromisse beschlossen werden, um den Landwirten die "künstliche" Belastung zu ersparen: erst recht, nachdem die beiden letzten Gipfel in Stuttgart und Athen an diesen Fragen gescheitert sind. Politiker brauchen Erfolgserlebnisse, und seien sie kostspielig.

Allein die Milchpolitik der EG verschlingt jährlich schätzungsweise rund 25 Milliarden Mark, wovon der Löwenanteil den vermeintlichen Begünstigten, den Bauern, gar nicht zugute kommt. Bei der Butter beispielsweise verschlingen die Lagerkosten hohe Summen.

Durchgreifende Reformen sind auch wenige Tage vor dem Brüsseler Gipfel nicht in Sicht. "Der politische Streit um die EG-Agrarpolitik ist inzwischen zu einer Diskussion über die Reformfähigkeit der Europäischen Gemeinschaft überhaupt geworden", hat nicht ein Anti-Europäer, sondern EG-Kommissar Narjes jetzt erklärt. Die Frage der Reformfähigkeit bleibt das entscheidende Thema für den Brüsseler Gipfel Anfang nächster Woche.

## Tschernenko zu Vogel: Schwere Schatten Warnstreiks.

Bonner Oppositionsführer 80 Minuten beim KPdSU-Chef / Lage "nicht unumkehrbar"

PETER PHILIPPS, Moskan Das Verhältnis zwischen Ost und West ist nach Auffassung des sowjetischen Parteichefs Konstantin Tschernenko einer \_ernsthaften Belastung\* ausgesetzt. In seinem Gespräch mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im-Bundestag, Hans-Jochen Vogel, sprach Tschernenko von "schweren Schatten" und warnte davor, sich irgendwelchen "Wusionen hinzugeben". Zugleich äußerte der Parteichef jedoch den sowjetischen Wunsch nach Verbesserungen. Der Prozeß zur Verschlechterung" sei nicht unumkehrbar.

der Sowjetunion hin, die Frage der strategischen und "europäischen" atomaren Rüstungen auf einer "konstruktiven, beiderseitig annehmbaren Grundlage" zu regeln. Die Gespräche darüber könnten jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn die USA die von ihr durch die Stationierung neuer Raketen in Europa geschaffenen Hindernisse beseitigen. \_Wir betonen die Notwendigkeit der Rückkehr zu der früheren Lage nicht aus Prestigegründen", wurde Tschernenko zitiert. Nach dem Ende des etwa 80 Minu-

ten dauernden Gesprächs betonte der amtlichen Moskauer Nachrichten gen sei deutlich geworden, welche tenagentur TASS auf die Bereitschaft gen sei deutlich geworden, welche Bedeutung er den Beziehungen zur Fortsetzung Seite 6

Bundesrepublik Deutschland beimesse. Die "gefährliche Situation" in der internationalen sicherheitspolitischen Lage dürfe die "wirtschaftlichen und sonstigen bilateralen Bezie-hungen nicht belasten". Damit müsse man vielmehr "pfleglich" umgehen.

Das Gespräch hatte nach typisch Moskauer Muster begonnen: Noch gestern morgen wußten Vogel sowie seine Begleiter Egon Bahr, Hans-Jürgen Wischnewski, Karsten Voigt und Carl-Friedrich von Weizsäcker nicht, wann sie den ersten Mann der Sowjetunion sehen würden. Den Auftakt ihrer Gespräche bildete am Vor-Tschernenko wies nach Angaben Vogel, aus Tschernenkos Außerun- mittag ein Treffen mit einer Delega-

#### Rund 4000 Beschäftigte der Metallindustrie waren im Raum Reutlingen stand getreten, 2000 Arbeitnehmer in Gelsenkirchen beteiligten sich an zweistündigen Warnstreiks, die von einem Gewerkschaftssprecher als "Protestkundgebungen gegen das permanente Mauern der Arbeitgeber

bei den Verhandlungen über die 35-Stunden-Woche" bezeichnet wurden. Vor diesem Hintergrund hat der frühere DGB-Vorsitzende Heinz-Oskar Vetter an Arbeitgeber und Gewerkschaften appelliert, in der Diskussion um eine Verkürzung der Arbeitszeit "den Aufmarsch zu beenden und miteinander zu reden". Die Gewerkschaften, so räumte er ein, seien in dieser Tarifauseinandersetzung zu spät angetreten, um ihre Mitglieder

für ihre Ziele zu gewinnen.

Der Arbeitgeberverband nannte die Warnstreiks deshalb rechtswidrig, weil die Tarifverhandhungen von der IG Metall noch nicht für gescheitert erkärt worden seien. Für die ausgefallene Arbeitszeit werde kein Lohn gezahlt: "Solche Warnstreiks gehen auf Kosten der Arbeitnehmer und schonen die Kassen der

#### **Schwierige** Vetter-Appell an EG-Beratungen über Butterberg

Die Begrenzung der Butter- und Milcherzeugung ist eines der Hauptziele der geplanten Reform der EG-Agrarpolitik, über die die Landwirtschaftsminister seit Sonntag in Marathon-Konferenzen" beraten. Insbesondere der "Butterberg" macht dabei große Sorgen.

Gegenwärtig werden in der EG in öffentlichen Kühllagern 806 000 Tonnen Butter gelagert. Falls es nicht gelingt, rasch Reformen durchzusetzen, werden 1984 vermutlich 2.3 Millionen Tonnen Butter produziert. Da aber in diesem Jahr vermutlich in allen EG-Staaten zusammen nur 1.55 Millionen Tonnen Butter verbraucht werden, müßten im Laufe des Jahres weitere 800 000 Tonnen Butter eingelagert werden, wenn es nicht gelingt, die Überschüsse auf Exportmärkten unterzubringen. In Brüssel geht man allerdings davon aus, daß sich allenfalls 400 000 Tonnen Butter werden exportieren lassen. Denn seitdem die USA ähnlich hohe Butterüberschüsse erzielen wie die EG, konkurrieren sie mit der Gemeinschaft auf dem Weltmarkt. Nicht selten unterbieten die USA EG-Angebote durch noch höhere Exportsubventionen, als die EG sie angesichts ihrer Finanzprobleme und wegen des Drucks der Öffentlichkeit zahlen kann.

Aber selbst dann, wenn das Ausfuhrziel von 400 000 Tonnen erreicht wird, würde der Butterberg 1984 um rund 400 000 Tonnen auf gut 1.2 Millionen Tonnen anwachsen – falls es in Brüssel nicht zu einer Einigung kommt

Seite 7: Briten beharren -Anzeiae

## Honecker wird im Herbst erwartet

Lambsdorff in Leipzig: Klima der Verläßlichkeit / Druck auf Ausreisewillige

Die "DDR"-Führung zeigt sich bemilht, den Andrang von weit mehr als 100 Bundes- und Landespolitikern aus der Bundesrepublik Deutschland zur Leinziger Messe für sich propagandistisch auszunutzen. Auf der Titelseite des SED-Zentralorgans "Neues Deutschland" gab es gestern gleich vier Fotos von den Begegnungen Honeckers mit Gästen aus dem Westen, protokollarisch sorgfältig geordnet: Zunächst Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP), dann Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß (CSU), der saarländische Regierungschef Werner Zeyer (CDU) und der Saarbrükker Oberbürgermeister Oskar Lafon-

taine (SPD). Abgedruckt wird auch Zeyers Wunsch, daß der beabsichtigte Honecker-Besuch in der Bundesrepublik Deutschland und "Gespräche mit Bundeskanzler Kohl den Beziehungen und dem Reiseverkehr dienlich sein mögen". Staatssekretär Boenisch bestätigte gestern, daß der Honecker-Besuch für September oder Oktober erwartet wird. Es verdichten sich die Vermutungen, daß das Saarland - die Heimat des SED-Chefs -Gastgeber sein wird.

Minister Lambsdorff, der gestern mit dem SED-Politbüromitglied

DW/hrk. Leipzig/Bonn Günter Mittag zusammentraf, war am Sonntag von Honecker empfangen worden. Er brachte das umstrittene Thema Zwangsumtausch zur Sprache und sagte später vor Journalisten: Das Thema ist nicht vom Tisch\*. Der SED-Chef gab allerdings keine Erklärung ab. Außer dem Kapitel Zwanesumtausch wurde von Lambsdorff auch die Notwendiekeit verbesserter Reisemöglichkeiten von

Ein Pastorale SEITEN 3 UND 7: Weitere Beiträge

der "DDR" in die Bundesrepublik Deutschland erwähnt. Der FDP-Politiker – er lobte die Gesprächsatmosphäre -, gewann, wie zuvor Stranß, den Kindruck, daß Ost-Berlin an der derzeit gelockerten Ausreise-Praxis festhalten werde. Nach seiner Begegnung mit Mittag sprach Lambsdorff sogar von einem "Klima der Verläßlichkeit" im Verhältnis zwischen Bonn und Ost-Berlin. Mit Mittag hatte gestern auch der Berliner Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) eine Unterredung.

Mehr als 50 Personen aus der Bundesrepublik Deutschland, die die Leipziger Messe besuchen wollten, sind von der "DDR" zurückgewiesen Leipzig.

worden. Die Bundesregierung protestierte gestern gegen dieses Verhalten Ost-Berlins. Nach WELT-Informationen hatte

der Staatssicherheitsdienst der .DDR" vor allem im Zusammenhang mit der Strauß-Reise nach Leipzig Vorbereitungen getroffen, um zu verhindern, daß "DDR"-Bewohner dem CSU-Vorsitzenden Bittbriefe übergeben. Im Vorfeld der Visiten waren Personen, die in den Bezirken Erfurt, Dresden, Gera, Leipzig und Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) Ausreiseanträge gestellt haben, zu den Sicherheitsbehörden bestellt worden. Dort wurde ihnen ganz offen bedeutet, daß die Bearbeitung der Anträge auch davon abhänge, "inwieweit sie während der Messe das Ansehen unseres Landes schädigen oder nicht schädigen", so in Oschatz im Bezirk Leipzig.

Im Bezirk Erfurt, hieß es: "Falls Sie während der Messe-Zeit nach Leipzig fahren, können wir Ihren Antrag nicht mehr bearbeiten." Aus einer Reihe von Städten und Gemeinden liegen Informationen vor, daß bestimmten Personen die Personalausweise abgenommen wurden. Ihnen wurde ein Ersatzausweis ausgestellt, der die Bewegungsfreiheit einschränkt. Die Bahnpolizei verschärfte ihre Kontrollen in den Zügen nach

## Ankara bestreitet Zusage an Genscher

Ohne Gegenleistung soll es keine Abstriche in der Frage der Freizügigkeit geben

Mit Überraschung haben türkische Regierungskreise auf Berichte aus Bonn reagiert, wonach Ankara bei den jüngsten Gesprächen von Au-Benminister Hans-Dietrich Genscher Kompromißbereitschaft im Zusammenhang mit der heiklen Freizügigkeitsfrage gezeigt haben soll. Die Türkei soll auf Grund des Vertrags aus dem Jahre 1963 von 1986 an in den Geruß der Freizügigkeit kommen.

"Wir haben keine konkreten Zusagen gemacht", sagte ein türkischer Diplomat dem Springer-Auslandsdienst (SAD). Die Argumentation in der türkischen Regierungsspitze: Entweder habe Genscher den Stand-

E. ANTONAROS, Athen punkt Ankaras nicht ausreichend be-Erfolgszwang gestanden, daß er günstigere Gesprächsergebnisse zu präwird auf türkischer Seite betont - hat Genscher "absolut nicht mehr" erhalten, als er im November 1982 den damals regierenden Generalen abgerungen hatte. Damals wie beute haben sich die Türken lediglich verpflichtet, Verständnis für die wirtschaftlichen Bedingungen innerhalb der Gemeinschaft" zu zeigen. Einen konkreten Verzicht auf die Freizügigkeit hat es nicht gegeben, weil - so ein türkischer Sprecher - "wir keine Vorteile davon hätten".

Diese Sprachregelung gab es auch griffen, oder aber er habe so unter beim Besuch von Bundesinnenminister Zimmermann im August 1983. Zimmermann hatte damals die türkisentieren versuchte. In Ankara - so sche Position ebenfalls großzügiger interpretiert, als sie von Ankara ausgelegt wird. Zwar sieht man ein, daß die erst 1986 in Kraft tretende Freizügigkeit die Tore Europas nicht bedingungslos für die ständig wachsenden Arbeitslosenheere der Türkei öffnen kann. "Aber wieso sollen wir ausgerechnet so frühzeitig diese wichtige Trumpfkarte aus der Hand geben?\* fragte ein türkischer Leitartikler. Die Regierung denkt ähnlich: "Außenpo-

# erdgas

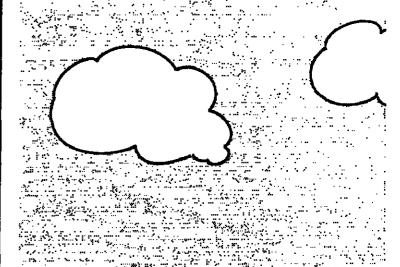

DER ERDGAS-ENERGIESPAR-SERVICE: 02 01/1 84 31 33.

## DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

## Glemps Balanceakt

Von Carl Gustaf Ströhm

Der polnische Primas Josef Glemp muß dieser Tage eine nicht ungefährliche Erkenntnis verarbeiten: daß nämlich die katholische Hierarchie die Entwicklung unter den Millionen Gläubigen nicht mehr vollkommen kontrollieren könnte. Die Rechnung Glemps schien einfach und einleuchtend: Nachdem die Gewerkschaft "Solidarität" den Kampf verloren und das kommunistische Regime sich erneut etabliert hatte, machte es für die Kirche wenig Sinn, den verlorenen Hoffnungen von gestern nachzutrauern. Daher die ebensooft dementierten wie neu auftauchenden Versionen, wonach Glemp, sei es in Brasilien oder anderswo, die "Solidarität" kritisierte und sich sogar recht skeptisch über Lech Walesa äußerte.

Was immer daran wahr ist, man wird dem Kardinal nicht zu nahe treten, wenn man sagt, daß ihm sowohl die Untergrund-"Solidarität" als auch Walesa selber und erst recht die manchmal ein wenig linksgerichteten Intellektuellen von KOR nicht allzu nahe stehen. Der Kardinal denkt statisch und staatsrechtlich. Er will Jaruzelski stabilisieren und gleichzeitig vom Regime ein Maximum an Konzessionen für die Kirche erhalten. Die Kirche aber ist die eigentliche Hoffnungsträgerin für das polnische Volk. Unter dem Kommunismus ist sie es womöglich noch mehr als unter jeder anderen Herrschaftsform.

Der Primas also könnte die Rechnung ohne die Volksmassen gemacht haben. Die Gläubigen, die mit Hungerstreiks gegen die Versetzung eines der "Solidarität" nahestehenden Priesters durch die Kirchenbehörden protestieren, die Schüler, die gegen die Entfernung der Kruzifixe aus ihren Klassenzimmern Sturm laufen (eine Maßnahme, die das Regime erst jetzt beschlossen hat) – sie alle sind Symptome einer neuen Entwicklung, die zu einer Zerreißprobe innerhalb der katholischen Kirche Polens führen könnte. Die Frage lautet nämlich: Wo sind die Grenzen der Taktik und des taktisch Zumutbaren, wo hört das Verständnis der Menschen für schachspielerische Überlegungen von Hierarchen auf? Glemp mag in manchem sogar recht haben. Wenn aber seine Herde ihn nicht verstehen sollte, wird ihm auch das klügste Kalkül nicht viel helfen.

## Schuß-Weite

Von Rolf Görtz

Jenseits der Küstengewässer eines Staates beginnt das freie Meer, das dem Gemeingebrauch der Bürger aller Staaten offensteht. Dieser zuerst von spanischen Theologen formulierte Grundsatz des See- und Völkerrechtes gilt noch heute. Es gilt aber auch, nach wie vor, der Primat der Interessen, vor allem bei der Verwaltung von Wirtschaftsgütern. Erst unter seinem Einfluß gelang es den Küstenstaaten, den Freiraum der Meere erfolgreich einzuengen. Weil sie hierin die Einengung der Freiheit selber erkennen, verweigerten Staaten wie die USA den jüngsten Seerechtsbeschlüssen ihre Zustimmung.

Die berühmte Kanonenschußweite, die einst den Anspruch des Staates gegenüber dem Freiraum Gültigkeit verlieh, hat im Zeitalter der Raketen ihren Sinn verloren. So mußte sich denn das Kontinentaldenken der festen Grenzen, das die Philosophie der Meeresfreiheit nie verstanden hatte, in dem Augenblick durchsetzen, als eine Vielzahl sozialistisch orientierter Staaten quantitativ zu ersetzen suchte, was als Naturrecht qualitativ geordnet war.

Die 200-Meilen-Zone, die französische Kriegsschiffe mit ihren Kanonen gegen baskische Fischer verteidigten, gehört zu den Konsequenzen dieser erst nach dem letzten Krieg vollzogenen Umwertung. Auch die Basken verteidigten ein historisches Recht in der bisher freien Biskaya – d.h. nämlich "baskischer Golf". Sie ignorierten den französischen Anspruch auf eine Zone, die übrigens auch im modernen Seerecht nur als "Anschlußzone", nicht als Hoheitsgebiet definiert wird.

Spaniens Ministerpräsident Felipe Gonzales geht von der gleichen Rechtsphilosophie der Güterverteilung aus wie sein französischer Kollege Mauroy, der ausgerechnet an diesem Wochenende Madrid besuchte. Ihr Gespräch drehte sich deshalb auch nur um die Verhältnismäßigkeit der Mittel bei der Ahndung von Verstößen. So mußte denn Mauroy in Madrid die heikle Frage ertragen: Warum läßt Paris auf unbotsame Fischer schießen, wenn es andererseits Terroristen, die über Interpol als Mörder gesucht werden, politisches Asyl gewährt? Eine Frage, die das demokratische Spanien in Zukunft immer lauter stellen wird.

#### Der tödliche Dialog

Von Günter Friedländer

General Fernando Landazabal hat mit seinem von Kolumbiens Präsidenten Betancur erzwungenen Rücktritt als Verteidigungsminister die Redefreiheit zurückgewonnen, und davon macht er Gebrauch. Bei einer Ehrung, die ihm die aktiven Offiziere des Heeres bereiteten, kritisierte er, ohne Betancurs Namen zu nennen, dessen Politik des "Dialogs" mit der Guerrilla auf nationaler und internationaler Ebene. Die Guerrilla führe den "Dialog" nach einem globalen Plan, der nicht den Frieden, sondern "den Sieg ihrer These sucht, um (den Gesprächspartnern) ihren Willen aufzuzwingen".

Das Resultat sei "ein Dialog ohne geographische oder zeitliche Begrenzung". Dem Heer wolle man dabei einreden, daß es seine Pflicht sei, "sich den Forderungen der Feinde der Ordnung und des Friedens zu unterwerfen". Gleichzeitig stelle eine geschickte Propaganda das Heer als Feind des Volkes dar, dessen Verteidigung ihm obliegt.

Viel schärfer noch sagte es General Hernandez Lopez im Namen der aktiven Offiziere: Die Subversion habe sich einen Schafspelz ungehängt und bediene sich "nützlicher Idioten und Rauschgifthändler", um ihre Verbrechen fortzusetzen.

Die Generale drücken nur den Unmut über den Verlauf der "Dialoge" der Contadora-Gruppe in Zentralamerika und der Friedenskommission in Kolumbien aus. Nach mehr als einem Jahr steht man immer noch "kurz vor einem Waffenstillstand", für den die Optimisten immer neue Formeln finden, ohne bei den Rebellen Gegenliebe zu finden. Der Krieg geht weiter. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums forderte Kolumbiens Guerrillakampf während der ersten 60 Tage des Jahres 154 Tote: 60 Bauern, 60 Guerrilleros, 34 Soldaten und Polizeibeamte.

Auch Vereinigungen pensionierter Offiziere haben dagegen protestiert, daß man das Heer zum Sündenbock des erfolglosen Dialogs macht. Und eine Gruppe von Frauen spricht in einem Brief an Betancur vom Undank, mit dem man die im Kampf gegen die Subversion Gefallenen bedenkt. Die Geduld derer, die die Kosten des "Dialogs" tragen müssen, wird auf eine harte Probe gestellt.



"Was ich an der Saar vorhabe? Dasselbe wie Sie – Kohle machen!" zächwung: klaus Böhle

## Ein Pastorale

Von Herbert Kremp

Man weiß nicht so recht, ob es noch zeitgemäß ist, Stilfragen zu erörtern. Dabei kann man auf runde, blaue Augen treffen. Was heißt das überhaupt: Kleiderordnung? Oder, was soll die Frage: Mit wem gehst du um, welche Sprache sprichst du? Hallo, Honecker, mein lieber Erich von der Saar, wie geht's denn so? Willy Brandt hatte mal was gegen den "Formelkram" in der deutschen Frage, seine früheren Gegner und heutigen Nach-Folger haben offenbar etwas gegen den "Formkram". Man gibt sich überaus jovial und breitbeinig beim Leipziger Defiliermarsch.

Pieter Breughel d. Ä. hätte die Szenen malen können. Die Herren aus dem deutschen Westen, die Washington gern drängen, drängeln zum Staatsratsvorsitzenden, der ganz würdig herumsteht. Termine werden eng geschachtelt, damit nichts purzelt. Drei lebende Länderchefs, die von Bayern, Berlin und von der Saar, geben Wohlgelauntes zum Besten. Sie wissen, wo sie sind - aber wissen sie noch genau, wen sie da vor sich haben? Die Unionisten und Freidemokraten, in heller Schar vertreten, schaffen die schnellste Wende aller Zeiten. Der Bundeskanzler, vielleicht von einem gewissen Geffihl beschlichen, dämpft ein wenig: Man solle, sagt er, bei allen Kontakten und Reisen nicht für eine Sekunde den Charakter des SED-Regimes vergessen. Tut das jemand?

Der Ost-Schein trügt. Erfahrene Köpfe, unter ihnen der erste Chef unserer Ständigen Vertretung in Ost-Berlin, warnen vor Überschwang und höchsten Hochrechnungen. Das SED-Regime handhabt die Ausreisepraxis großzügiger. Es stimmt schon, daß pro Tag einhundert Bürger die Nischengesellschaft östlich der Elbe verlassen dürfen. Man findet das so vortrefflich, daß man fast vergißt zu fragen, was die Deutschen zur Ausreise treibt. Sie finden hier keine Nuggets. Sie wollen freier atmen und sich regen können, als es unter dem leninistischen Serenissimus möglich ist. Die Mobilen, die vieles zurücklassen, unter anderem die Heimat, mögen in der Mehrzahl Unbequeme sein. Honecker weint ihnen nicht nach, er bekommt Geld für jeden Abwanderer aus dem realen Sozialismus. Wie muß dessen Realität beschaffen sein, wenn die Leute ihm weglaufen? Es stimmt auch, daß die deutsch-

Was heißt das: Kleiderordnung? – Strauß, Gastgeber FOTO: DPA

deutsche Grenze freundlicher geworden ist - just seit hier die Bürgerlichen regieren und trotz der neuen amerikanischen Raketen und des Kriegstreiber-Geschreis von Wladiwostok bis Ost-Berlin. Man erlebt tatsächlich nettere Volkspolizisten, man hört kaum noch den Hall eines Schusses, und der elektronische Fortschritt hat an den Sperrzäunen quer durch Deutschland die alten Schrapnell-Automaten bald überflüssig gemacht. Der Vorhang bleibt eisern, aber es piept dort nur noch. In aller Welt werden die Gefängnisse moderner. Aber wer denkt überhaupt noch an Gefängnis im Zusammenhang mit der "DDR"? Aus der Perspektive dieses Begriffes betrachtet, gibt es wirklich Erleichterungen und die Bundesregierung und Franz Josef Strauß ha-

ben ihren Verdienst daran. Für uns gab es nie einen Zweifel, daß Strauß ein friedliebender Mann ist. Dieses Unbezweifelbare aber nun von Honecker zu hören, eingekleidet in die Worte, Strauß sei genauso friedliebend wie er selber, freut den CSU-Vorsitzenden über alle Maßen. Aber was ist das für ein Frieden, den Honecker liebt? Muß er vielleicht damit rechnen, aus Anlaß seines Besuches in der Bundesrepublik zum "Mann des Jahres" gekürt zu werden? Welche Motive bewegen den Staatsratsvorsitzenden, wie weiland Mao Zedong "hundert Blumen blühen" zu lassen (von literarischen abgesehen)? Er ist ein gewandter Politiker, aber bestimmt kein gewendeter und hu-



man gesinnter. Er steht fest im imperialen Machtverbund des Kreml, er fürchtet Polnisches wie der Teufel das Weihwasser, Rotes läßt er nicht verkommen. Die Erleichterungen gewährt er nicht um unserer schönen blauen Augen willen.

Aber warum dann? Das kommunistische System auf deutschem Boden ist eine Agentur des sowjetischen Reiches. Die Antwort auf die Machtfrage widerspricht nicht dem zugeleg-ten Selbstbewußtsein, sie schließt nur Souveränität aus: Stets sitzen die Sowjets mit am Tisch. Nie war die strategische Riegelposition der "Zo-ne" wichtiger als heute, da die politische und vor allem die ideologische Überzeugungskraft Moskaus nicht mehr ausreicht, um das Ausfransen zu verhindern. Im unruhigen osteuropäischen Kräftefeld repräsentiert Honecker wahrlich deutsche Zuverlässigkeit - und so sieht er ja auch aus. In Moskau ist er mit Sicherheit erster Kandidat für den Titel "Mann des

Das letzte Jahr war nämlich sehr schwer. Andropow ist es nicht gelungen, die Deutschen im Westen zum Sturm auf die Nachrüstung zu bewegen und sie Washington zu entfrem-Spiels waren die Mittel zu grob. Tschernenko hat gar keine andere Wahl, als mit Breschnews Entspannungspolitik wieder von vorn zu beginnen. Soviel Kraft und Intelligenz wird er haben. Wo aber ließe sich der Puderzucker leichter streuen als in Deutschland und über jene, die, wenigstens ihren Äußerungen nach, das Feindbild notorischer Entspannungsgegner loszuwerden versuchen? Im Zeitwörterbuch beansprucht der Begriff Friede, wie immer sein Inhalt in Ost und West differieren mag, den angesehensten und meistgelesenen Platz.

Das ist die Meta-Physik der Ereignisse, in ihrem Lichte gewinnt das
changierende Geschehen politischen
Sinn. Entspannung, wie Breschnew
sie übte, zielte stets darauf ab, im
friedfertigen und konfliktscheuen
Westen das Gefühl der angenehmen
hlauen Stunde zu erzeugen, ein Pastorale ertönen zu lassen nach streiterfülltem Tag. Warum nicht wieder?
Man hätte dann die Leute bald dort,
wo man sie haben möchte.

## IM GESPRÄCH Tobias Richter

## Der jüngste General

Von Winfried Wessendorf

Der beste Mann für Bremen." So stellten die Sprecher der Findungskommission den künftigen Generalintendanten der Städtischen Bühnen Bremens vor. Der knapp 31jährige Tobias Richter, Sohn des Schweizer Dirigenten Karl Richter, darf sich dadurch nicht das Urteil über die eigene Leistung verklären lassen. Er ist zwar kein heuriger Theaterhase, aber er ist demnächst der jüngste General im deutschsprachigen Raum.

Zwölf Lehr- und Gesellenjahre auf den Brettern und hinter den Kulissen hat er hinter sich; er war seit 1980 künstlerischer Stellvertreter des Intendanten und geschäftsführender Intendant in Kassel. Er hat Opern in Genf, London, München, Kassel und Frankfurt inszeniert.

Seine Kreativität sieht er künftig durch die unumgängliche Verwaltungsarbeit nicht beeinträchtigt. Zwei Inszenierungen pro Jahr hat er sich für die Amtsübernahme ab Spielzeit 1985/86 in Bremen vorgenom-

Obwohl der Fünf-Jahres-Vertrag viele ungelöste Probleme hat – das Schauspielensemble wurde gerade neu formiert, der Oberspielleiter ernannt, die Position des Generalmusikdirektors ist noch offen – ist der junge Mann seiner Sache sicher: Arno Wüstenhöfer hinterlasse einen funktionierenden Betrieb, die Kandidaten für den Posten des Generalmusikdirektors hätten sein Vertrauen, und die neue Schauspielstätte, die ab November dieses Jahres zur Verfügung stehe, biete alle Voraussetzungen.

Programmatische Erklärungen behält sich der Götz-Friedrich-Bewunderer für einen späteren Zeitpunkt vor. Er will aber auf jeden Fall Reinhild Hoffmann und ihr Tanztheater halten und hat bereits die Zusage seines künftigen Arbeitgebers, daß auch der Tanztempel "Concordia" bestehen bleibt.

Progressivität um jeden Preis,



"Konstruktive Unruhe": Bremens Richter FOTO: HANS-JÜRGEN LANKENAU

spektakuläre Inszenierungen nur des Effektes willen beabsichtigt er nicht, sagt Richter; Wind will er nicht säen. Aber "konstruktive Unruhe" hat er im Sinn, was immer das ist; damit will er vor allem die Jugend gewinnen. Dazu sei eine Analyse der Bevölkerungsstruktur wichtig, um die potentiellen Theaterkunden zu erfassen, ihre Wünsche zu erforschen und die Bindung ans Drei-Sparten-Theater zu intensivieren.

Richter will kein etabliertes Theater, sondern einen flexiblen Kulturbetrieb leiten, dabei Traditionelles erhalten und den Komponisten wie Autoren des 20. Jahrhunderts seine Reverenz erweisen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat des Bremer Kulturbetriebes stehen hinter ihm. Ob das ein gutes oder schlechtes Omen für den bislang nicht sonderlich bekannten und kaum hervorgetretenen Jung-Künstler ist, wird die Zukunft zeigen. Theaterleute pflegen weniger die Bevölkerungsstruktur zu analysieren als der Leidenschaft des Geistes zu folgen, im Guten oder im Schlechten. Aber Richter hat das noch alles vor sich.

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Weltfalische Nachrichten.

Rollenspiele und dramatisch programmierte Abläufe erreichen einen ersten Höhepunkt. Die rechtlich nach wie vor umstrittenen Warnstreiks sollen zu Wochenbeginn signalisieren, daß es nun wirklich ernst wird. Neben diesen Ankündigungen wurden jetzt auch "erste Anzeichen von Kompromißbereitschaft" gemeldet. In der allzuviel zu erkennen. Da muß wirklich ganz etwas anderes passieren, wenn Vernunft in letzter klinute doch

Morgennost

noch siegen soll.

Zu den Politiker-Beisen in die "DDE heißt es hier:

Honecker hält Hof. Heute beehren

ihn Strauß und Lambsdorff, letzte Woche machte Mischnick dem SED-Chef seine Aufwartung: Oppositionsführer Vogel will da nicht hintanstehen: er hat sich bei Honecker für Dienstag in den Terminkalender eintragen lassen. Sicher wird sich übernächste Woche dann wieder ein namhafter Koalitionspartner für einen Gang nach Ost-Berlin finden lassen möglicherweise ein CSU-Mann, der in Ost-Berlin über die Einrichtung einer Filiale der bayerischen Hypotheken- und Wechselbank am Karl-Marx-Platz verhandelt. Es ist alles ein wenig hektisch und übertrieben und unverkennbar vom Selbstdarstellungstrieb einiger Herren aus Bonn und München geprägt, was da als deutsch-deutsche Politik betrieben

wird. Immerhin: die düstere Prophe-

zeiung der SPD, eine christlichdemokratisch geführte Regelung werde die von Brandt und Schmidt gepflegte Ostpolitik desavouieren, zum Schaden des Volkes, das kann man jetzt sagen, war törichtes Wahl-Geschwätz.

LE QUOTIDIEN DE PARIS

Libyen hinter dem Attents and cin framosisches Flugzeng in Tschad steckt: In Tripolis dürfte man sich fragen, warum in Tschad nicht funktionieren sollte, was in Libanon so gut funktioniert hat, also der Terrorismus. Vielleicht denkt Khadhafi, daß die Frucht reif ist, vor allem, weil François Mitterrand seiner auswärtigen Interven-

tionen überdrüssig zu werden scheint... Khadhafi weiß, daß Frankreich nicht ewig in Tschad Wache stehen kann. Die Zeit spielt für ihn, und er wartet.

LE SOIR

Die belgische Zeitung kommentiert die Verhaftung des polnischen Schriftstellers Norrakonski:

Der erste, von der derzeitigen Regierung in Polen verhaftete Schriftsteller, unter der Anklage der "Verleumdung des Regimes", ist Marek Nowakowski, Träger des Freiheitspreises 1983. Der 45jährige ist einer der populärsten und unabhängigsten Schriftsteller. Er steht den Idealen der "Solidarität" nahe und scheut sich nicht, mit bitterem Humor hinter die Kulissen der "Normalisierung" in Polen zu blicken. Paradoxerweise ist die UNO-Menschenrechtskommission zu dem überraschenden Schluß gelangt, daß die Regierung Jaruzelski

die UNO-Menschenrechtskommission zu dem überraschenden Schluß gelangt, daß die Regierung Jaruzelski auf dem Weg der Normalisierung ihrer Beziehungen mit dem polnischen Volk Fortschritte gemacht hat.

## Märzliche Friedenshoffnungen am Ufer des Nkomati

Halten die Verträge mit Angola und Moçambique, was sie versprechen? / Von Monika Germani

In den letzten Jahren hat Südafrikas Regierung keine Friedensinitiative so ernst genommen wie die Verhandlungen mit Mocambique und Angola. Ihren ersten krönenden Abschluß soll die Unterzeichnung des Nichtangriffspaktes zwischen Moçambique und Südafrika bilden. Am 16. März treffen sich Präsident Samora Machel und Premierminister Pieter Willem Botha an den Ufern des Nkomati-Flusses, an der Grenze beider Länder mitten im Busch. Erinnerungen werden wach an eine ähnliche Begegnung in einem Wohnwagen unter dem "Marula-Baum" an der südafrikanisch-botswanischen Grenze im Mai 1982 zwischen Präsident Kenneth Kaunda von Sambia und Südafrikas Premier.

Wer den Südafrikanern in den letzten Jahren eine zögernde Haltung in der Namibia-Frage vorwarf, kann nur staunen. Der Abzug der südafrikanischen Truppen aus dem permanent besetzten Süd-Angola und die Entlassung des Swapo-Mitbegründers Herman Toivo ya

Toivo aus dem Gefängnis zeigen, daß es Pretoria diesmal wirklich ernst ist, Südwestafrika in die Unabhängigkeit zu entlassen. Ebenso die Auffoderung von Premier Botha an die Multi-Parteien-Konferenz in Windhuk, endlich eine interne und akzeptable Verfassungs-Lösung zu suchen. Nicht zu vergessen die Zurückhaltung Südafrikas gegenüber Sam Nujomas Swapo-Truppen, die zu vermutlich achthundert Mann über Angolas Grenze nach Südwest gedrungen sind. Gleichsam in einer Zangenbewegung kamen weitere bewaffnete Gruppen über Botswana bis nach Gobabi, östlich von Windhuk. In der Verfolgung haben sowohl die südafrikanischen als auch die Südwester Territorialstreitkräfte sich darauf beschränkt, die Guerrilleros wieder nach Osten über Botswanas Grenze zurückzutreiben.

Südafrika hat auch klar gesagt, daß die Frage der Lösung der antikommunistischen Widerstandsorganisation Unita unter Jonas Savimbi ein internes angolanisches Problem sei. In ähnlicher Lage befindet sich die moçambiquanische
Renamo, die inzwischen behauptet, vor den Toren vor Maputo zu
stehen. Deren Unterstützung hat
Südafrika immer geleugnet, im Gegensatz zur Hilfe, die die MachelRegierung dem ANC (African National Council, der schwarzen
Revolutions-Organisation gegen
Südafrika selber) gewährt.

Die Frage stellt sich, wie der ANC verfahren wird, wenn Moçambique ihm aufgrund des Vertrages mit Südafrika Štützpunkte im Lande verweigert. Der ANC-Stratege Joe Slovo hat, nach Meinung von Beobachtern, eine Alternative. Er kann den Kampf mit Sabotageakten direkt nach Südafrika hineintragen. In den letzten flinf Jahren belief sich der geschätzte Schaden, einschließlich der Bombenexplosion in Pretoria im Mai 1983 und dem Anschlag auf das Hydrierwerk Sasol auf rund 1,3 Milliarden Mark. Ob solche Aktionen auf lange Sicht erfolgreich sein können, angesichts der Stärke von Südafrikas Sicherheitskräften, bliebe abzuwarten. Als bessere Möglichkeit bietet sich für den ANC eine diplomatische Lösung an. Dann müßte er seinen militanten Flügel, "Umkhonto we Sizwe", den "Speer der Nation", aufgeben und sich auf die Propaganda seiner 32 Auslandsbüros sowie seinen Einfluß auf die schwarzen Gewerkschaften und Bewegungen verlassen. Gespräche über eine Entlassung des ANC-Führers Nelson Mandela aus dem Gefängnis sind bereits im Gange. Dieser ist genau so ein Konkurrent für den militanten Slovo, wie Toivo es für den militanten Nujoma ist.

Die bisher geheim abgewickelten Wirtschaftsbeziehungen zwischen schwarzafrikanischen Ländern und Südafrika können nun öffentlich behandelt werden. Allein schon die Verhandlungen mit Mocambiques Delegation unter Scheinwerfern und die Anträge Angolas und Mocambiques an die OAU auf "Unterstützung" ihrer Verträge mit Südafrika sind große politische Erfolge für Pretoria,

selbst wenn die OAU sich auf "Verständnis" beschränkte. Zudem ist Südafrika, obwohl derzeit in Schwierigkeiten, immer noch ein Wirtschaftsgigant, von dessen Hilfe die anderen Länder der Region nur profitieren können. Vor allem Mocambique mit seiner Hungersnot hat Hilfe dringend nötig. So könnte eine friedliche Entwicklung eingeleitet werden, die auch segensreiche Ausstrahlungen nach Südafrika seiber haben könnte - fails auf Angola und Moçambique Verlaß ist. Oder werden sie die Atempause benützen, um Unita und Renamo zu zerschlagen und dann den Krieg gegen Südafrika wieder aufleben zu lassen? Angeblich haben beide Bewegungen genug Freunde, um sich auch ohne Pretorias Gaben halten zu können. Und Kuba ascht zur Zeit freundliche Gesten in Richtung USA. Aber noch ist kein Freundschaftsvertrag mit Moskau gekündigt und kein Kubaner aus Angola abgezogen worden. Hier liegt der eigentliche Prüfstein für die Zukunft im Süden Afrikas.



## Höchstrichterlicher Streit um der Flasche Bauch

Man kennt sie, die kleine Bauchige. Frankenwein ist meist ihr Inhalt, doch nicht immer. Und davum geht der Streit vor dem Enropäischen Gerichtshof, der heute entschieden werden soll: Bocksbeutel nur für den Frankenwein? Handelshemmnis oder Verbraucherschutz?

Von PETER SCHMALZ

as Corpus delicti hat eine "typisch bauchig-runde Fla-schenform", stellt der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache 16/83 fest und kann sich damit der Zustimmung aller EG-Länder sicher sein. Wenn aber Europas höchste Richter heute um 10 Uhr in Luxemburg ihr Urteil darüber verkünden, was in diese Form abgefüllt werden darf, ist ihnen der Widerspruch gewiß: Das zu erwartende "Bocksbeutel-Urteil" ist von hochprozentiger Wirkung.

Gemeinsam mit den fränkischen Winzern meint Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß: "Der Bocksbeutel ist die typische Flasche des Frankenweins." Ausländische Rebsäfte dürfen darin nicht verkauft

Das meint auch der Paragraph 17 der deutschen Wein-Verordnung:"In Bocksbeutelflaschen herkömmlicher Art darf nur Qualitätswein b. A. aus dem bestimmten Anbaugebiet Franken, aus dem badischen Taubertal und dem Schüpfergrund, sowie aus Gemeinden Neuweier, Steinbach, Umweg und Varnhalt abgefüllt und in den Verkehr gebracht wer-

Auf dem Prüfstand steht der Paragraph 17

Diese Flasche, so stellte der Bundesgerichtshof schon 1971 fest, stelle eine "mittelbare geographische Herkunftsangabe dar", ihr Gebrauch für Weine, die nicht in diesem Anbaugebiet erzeugt wurden, würde zu einer Irreführung der Verbraucher führen. Dieser Irreführung wurde der Weinhändler Karl Pranti vor dem oberbayerischen Amtsgericht Miesbach angeklagt: Er hatte roten Südtiroler Qualitätswein aus Girlan in Flaschen auf den deutschen Markt gebracht, die dem Bocksbeutel bis in die letzte Rundung glichen. Doch der Miesbacher Richter sprach den Mann frei, denn einerseits werde diese Flaschenform in Südtirol schon seit Jahrhunderten verwendet und andererseits verstoße der Wein-Paragraph 17 gegen zwei Artikel des EWG-Vertrags, die den freien Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft garantie-

Die Staatsanwaltschaft legte gegen dieses Urteil Berufung ein, die in politischen Kreisen zwischen Bonn und München erhebliches Kopfzerbrechen bereitete. Selbst das bayerische Kabinett befaßte sich mit der Frage, ob ein Rückzug der Berufung

nicht der klügere Weg sei. Den Politikern war klargeworden: Ihre bisher auf europäischen Kanälen erfolglos gebliebenen Bemühungen. den frankischen Bocksbeutel EGweit zu schützen, könnten nun auf juristischem Weg zunichte gemacht werden. Sie entschieden sich dann aber doch für die Justiz.

Doch die 10. Strafkammer des Landgerichts München II setzte die Verhandlung aus und gab den Ball an den Europäischen Gerichtshof weiter. Er solle prüfen, ob der Paragraph 17 einer unzulässigen Einfuhrbeschränkung gleichkomme.

bayerische Abgeordnete Reinhold Bocklet sieht in der rundlichen Flasche kein Europa-anstößiges Produkt: "Der fränkische Bocksbeutel ist kein Handelshemmnis, sondern eine mittelbare Herkunftsangabe, die den Verbraucher vor Täuschung schützen soll." Mit dieser Argumentation trat auch die Bundesregierung vor die Europa-Richter:Eine Umfrage habe gezeigt, daß der Bocksbeutel für den deutschen Verbraucher eine Herkunftsangabe und eine Qualitätskennzeichnung sei, der Schutz der Franken-Flasche sei also "ein Weg-weiser zu geografisch charakterisier-ten Produkten und ein Mittel zur Transparenz des Marktes".

Weinhändler Prantl hofft dagegen daß die Richter ein Einsehen haben und Vertrauen in die Lesefähigkeit der Verbraucher. Denn es könne, so meint er, kein Zweifel daran bestehen, daß die Kunden aufgrund der umfangreichen Kennzeichnungen auf der Flasche, die alle auf eine Herkunft aus Italien hindeuten, hinreichend darüber informiert seien, daß das in solchen Flaschen vertriebene Produkt eben nicht aus Franken, sondern aus Südtirol stamme.

Und er kann sogar den deutschen Bundesgerichtshof als Zeugen zitieren, der vor fünf Jahren der portugiesischen "Cantil" Flasche die dem Bocksbeutel zum Verwechseln ähnelt, den ungehinderten Weg auf den deutschen Markt geöffnet hat. Die Flasche mit dem weltbekannten Mateus-Rosé" werde seit 1959 unbeanstandet in die Bundesrepublik exportiert, meinten die Karlsruher Richter, es bestehe nur eine geringe Gefahr der Irreführung, ein Vertriebsverbot sei daher eine unbillige Härte. Was den Portugiesen recht ist, muß den Italienern billig sein, sagt

Die EG-Kommission klagt gegen Bonn

Wie er denken auch die Regierung in Rom und die EG-Kommission, die beide den Luxemburger Gerichtshof aufgefordert haben, die Bundesrepublik dazu zu verurteilen, den Paragraphen 17 der deutschen Wein-Verordnung zu streichen. Die Kommission hat zusätzlich inzwischen gegen Bonn ein Verfahren wegen Vertragsverletzung eingeleitet.

Die Richter, sagt der CSU-Europa-Abgeordnete Bocklet, bewegen sich in diesem Verfahren "in dem schwie-rigen Gelände zwischen Handelshemmnis und Verbraucherschutz". Sollte sie dabei die Qual der Wahl bedrücken, können sie getrost zu einem Glas Wein greifen und an Goethe denken, der seinem Eckermann einmal verriet, daß der "Wein von der Qual der Sorgen und Bedrängnisse frei mache". Von Goethe weiß man, daß er bis zu drei Flaschen Frankenwein täglich getrunken hat. Unbekannt aber ist, ob er sich jemals um die Form der Flasche gekürnmert hat.



Im kalten Leipzig ein warmer Wind der Hoffnung

Die Leipziger Messe ist diesmal fast ein Wallfahrtsort für Politiker aus der Bundesrepublik. "Stars" unter den Besuchern sind der bayerische Ministerpräsident Stranß und Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff.

Von HANS-R. KARUTZ

er Ansturm politischer Gäste aus der Bundesrepublik zur Leipziger Messe überforderte fast das Protokoll. Wie der Wettlauf zwischen Hase und Igel ging das Duell zwischen Franz Josef Strauß und Graf Lambsdorff aus: Strauß meldete sich immer eher – am Ort und vor der

Das Zimmer im Gästehaus Schwägrichenstraße 14 war so grün ausgeschlagen, daß es grüner nimmer ging. Erich Honecker empfing seinen protokollarisch ranghohen Gast Graf Lambsdorff ("Herr Bundesminister") nach den Gesetzen der Farbpsychologie. So grün war die "DDR"-Führung den Gästen aus dem Westen schon lange nicht mehr. Selbst noch nach zehn Arbeitsstunden inklusive Messerundgang mit Bruderküssen und Wodkafinale im sowjetischen Pavillon befand sich Honecker in glänzender Verfassung.

\_Nacht muß es s "Wallenstein". Lambsdorffs Gestirn schimmerte ebenfalls im Dunkel der Sonntagabendstunde. Erst so spät konnte Honecker den Anreisenden aus dem Westberliner Luxushotel Kempinski" ins Gästebaus des "DDR"-Ministerrates mit seiner pompösen Einrichtung im Stil der fünfzi-ger Jahre bitten. Im Atriumhof plätscherte versonnen das Wasser eines fernöstlichen Teiches. Im Foyer blühten in einem Steingarten die ersten Frühlingsblumen. Mitten in einen klimatischen Winterrückfall zu Leipzig strich der warme Wind der Hoffnung, die Besucherquantität werde eines Tages auch in eine tatsächlich neue Qualität der Beziehungen umschlademselben Bau die Inszenierung eines wahrhaft imperialen Auftritts von Franz Josef Strauß. "Bitte nicht auf den Teppich!", bat die Protokolldame des Außenministeriums immer wieder händeringend die Fotografen. Mit militärischer Pünktlichkeit glitt dreißig Sekunden vor der vereinbarten Zeit ein goldfarbener Vorhang beiseite, und Strauß betrat die Szene. "Darf ich mich vorstellen, Franz Josef von Bayern", rief er den aufgereihten Journalisten zu. Verdutzt schlug er sich aber auf den vorlauten Mund, denn Honecker stand längst zu seiner

Begrüßung parat. In den mächtigen Clubsesseln des Raumes brachte Strauß seine fein dosierte Ironie unverzüglich an den Mann. Nachdem man sich gegensei-tig attestiert hatte, daß sowohl Japan als auch die Bundesrepublik beuer besonders "stark vertreten" seien meinte Strauß: "Ja, und der Graf Lambsdorff kommt ja heute auch noch. Er zieht nach", schmunzelte er

Es kam einem in den Sinn, daß der bayerische Premier in seiner Passauer Aschermittwochrede die FDP nach dem Fliegeralphabet buchstabiert hatte: "Foxtrott, Delta, Papa." Nun saß der Mann aus "Sachsens Nachbarland Bayern" (Strauß über den Freistaat) abermals beim mächtigsten Mann der "DDR". Die innerdeutsche

In Stilfragen zog Strauß im Wettbe-werb mit Lambsdorff allerdings den Kürzeren. Was am notwendigen Eiltempo des Rückfluges lag - die "DDR"-Luftstraße in Richtung innerdeutscher Grenze nach Bayern war lediglich zwischen 18 und 20 Uhr für den Strauß-Flug von übenden Sowjet-Migs oder Kontrollhubschraubern freigehalten:

Deshalb bestand die Pressekonferenz nach seinem Honecker-Tête-àtête lediglich aus einem Stehkonvent. Strauß zitierte aus seinen handschriftlichen Aufzeichnungen und konterte trocken und knapp, wenn westlichen Journalisten beispielsweise bei dem Tempo des Kinverständnisses zwischen Strauß und Honek-

Vier Stunden zuvor vollzog sich in ker die argumentative Luft knapp wurde. Als einer von ihnen zu wissen begehrte, weshalb Strauß denn erst jetzt die Leipziger Messe als sehenswert entdeckt habe, entfaltete Strauß gleich seine gesamte Ost-West-Philosophie: "Sie müssen unterscheiden lernen zwischen Dingen, die nicht immer selbstverständlich waren und solchen, die es geworden sind. Wenn Sie das begriffen haben, dann haben Sie die Antwort!"

Graf Lambsdorff bewohnte nach Strauß dieselbe Residenz - die frühere Villa des berühmten deutschen Kunstverlegers Seemann unmittelbar hinter dem ehemaligen Reichsgericht. Lambsdorff bat die Journalisten zu nachtschlafender Zeit zum Gespräch und wahrte auch hier den Sinn für Proportionen. Um diese Zeit war in Kreisen der

Ständigen Vertretung längst als "Unverschämtheit" ausgemacht worden, was Strauß zuvor vor der Presse an Distanz zwischen sich und die bestellten Vertreter der Bundesregierung an der Pleiße gelegt hatte. "Ist er denn hier?", fragte Strauß in gespielter Unkenntnis, als ein Pressemann ihn fragte, ob er denn zum Ständigen Vertreter Bonns während seiner Leipziger Visite Kontakt aufgenom-

Messe-Besucher Strauß - tags zuvor noch mit dem Grafen Lambsdorff Handwerksmesse in München – fühlte sich bei seiner Messe-Tournee vor allem unter der Elite der "DDR"-Vorführdamen gut aufgehoben. "Ha ben Sie dafür eine Spezialausbildung?", fragte er die Mannequins nach einer Sonder-Modenschau. Und ob in den Staats-Schneidereien auch Alcantara verarbeitet werde, wollte er

Die Leipziger bewegt zur Zeit eine ganz andere Frage: Wie sie noch an Karten für die "DDR"-Premiere der Westside Story" kommen können, übermorgen im heimischen Opernhaus. Auf sozialistischem Boden wird eben selten eine Liedzeile wie "Ich habe Amerika gerne/vivat das Banner der Sterne!" gesungen.

## Eine lange Spur jüdischen Lebens in Deutschland

In der Woche der Brüderlichkeit, die zur Aussöhnung zwischen Juden und Nichtiuden mahnt, steht in diesem Jahr die Wormser Synagoge im Blickpunkt. Sie ist das älteste jüdische Bauwerk in Deutschland.

Von PETER DITTMAR

nd sie wurde vollendet im Monat Elul 4794 ... Angenehmer war es dem Schöpfer als die Darbietung von Opfern", heißt es auf dem Widmungsstein der Wormser Synagoge, die sich als ältestes jüdisches Bauwerk in Deutschland durch die Jahrhunderte erhalten hat. Aus dieser Inschrift weiß man, daß der Bau, von Jacob und Rahel ben David gestiftet, im August/September 1034 vollendet wurde.

In einer Eingabe an den Kaiser von 1636 beriefen sich die Wormser Juden darauf, daß sie bereits seit 1700 Jahren in der Stadt wohnten, dort also schon vor Christi Geburt heimisch gewesen seien. Einer Legende nach sollen sich nämlich Nachkommen aus dem Stamme Benjamins am Rhein niedergelassen haben. Aber die ersten Zeugnisse gehen erst auf die Jahrtausendwende zurück. Der älteste Grabstein trägt die Jahreszahl 1076. Und zwei Jahre zuvor hat Kaiser Heinrich IV. den Juden (und anderen Bürgern) der Stadt wegen ihrer Treue Zollfreiheit zugesprochen. Außerdem stellte er sie unter seinen Schutz und seine Gerichtsbarkeit.

Diese Privilegien wurden 1090 erneuert. Aber sie nützten den Juden wenig, als die Kreuzfahrerheere den Rhein entlangzogen. 1096 werden die Wormser Juden beschuldigt, mit der geschändeten Leiche eines Christen die Brunnen vergiftet zu haben. Zwar vermochten sich viele Juden vor den Ausschreitungen in die Burg des Bischofs zu retten, der ihnen ebenfalls Schutz versprochen hatte. Doch das war nur ein Aufschub. Der Bischof besaß nicht die Macht, die Verfolger abzuhalten, und so wurde ermordet, wer sich nicht der Zwangstaufe unterwarf. Dabei muß auch die Synagoge schwer beschädigt oder zerstört worden sein.

Bereits 1112 wird wieder eine jüdische Gemeinde in Worms erwähnt. Zusammen mit denen in Speyer und Mainz galt sie als das geistige Zen-

trum des mittelalterlichen Judentums. Die Synagoge in Worms wurde erst 1174/75 wieder errichtet, wahrscheinlich von der Dombauhütte, darauf deuten bestimmte Zierformen hin. Der einfache romanische Bau mit dem von zwei mächtigen Säulen getragenen innengewölbe wurde zum Vorbild vieler späterer Gotteshäuser. 1212/13 entstand dann an der Westseite eine "Frauenschul".

In dieser Form erhielt sich die Synagoge bis heute. Allerdings nur, weil sie immer wieder nach dem alten Vorbild aufgebaut wurde, Als der "Schwarze Tod" 1349 zu Pogromen führte, wurde sie zerstört. Und dreihundert Jahre später berichtet eine Chronik: "Diese Synagoga ist auf Ostermontag und Dinstag uff den Boden durch das mehrer Theil der Bürgerschaft abgebrochen worden, anno 1615, steht noch als verwüstet und ganz zerstöhret,"

Aber wenig später erstand sie neu. 1624 wurde an der Westseite noch ein kleiner halbrunder Raum angebaut, wohl hauptsächlich als Kinderschule. Er wurde bald Raschi-Kapelle genannt, zur Erinnerung an Rabbi Salomon ben Issak, den wohl populärsten Bibel- und Talmuderklärer, der in Worms studiert hatte.

Im 19. Jahrhundert zahlte die Wormser Synagoge dann dem Reformjudentum ihren Tribut. 1812 wurden Bima und Almemor, der erhöhte Platz für die Thoralesung in der Raummitte und das Vorbeterpult, entfernt. 1877 erhielt die Synagoge sogar eine Orgel, Die Juden, obwohl die Gemeinde nur wenig mehr als tausend Mitglieder zählte, waren inzwischen angesehene Bürger. 1848 bis 1851 hatte Worms in Ferdinand Eberstadt sogar einen jüdischen Bürgermeister. Aber nicht hundert Jahre später erwies sich die Emanzipation als Trugschluß. Wie die meisten Synagogen wurde auch der älteste jüdische Sakralbau in Deutschland 1938 während der sogenannten "Reichskristallnacht" zerstört.

Nach dem Krieg wurde die Synagoge wieder rekonstruiert. 1961 konnte sie geweiht werden. Auch die anderen historischen Gebäude, die Mikwe (rituelles Bad) und das Raschi-Haus erstanden wieder. Aber wer die "Allgemeine jüdische Wochenzeitung", die alle Gottesdienste verzeichnet, aufschlägt, sucht Worms vergebens. Die älteste deutsche Synagoge ist ein Haus ohne Gemeinde.



## Ihr Kurs auf dem Aktienmarkt sollte von Ihrem persönlichen Anlageziel gesteuert werden.

Die Aktie ist ein wesentlicher Bestandteil der qualifizierten Vermögensbildung. Denn sie bietet die Möglichkeit, sich - entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Zielen – an ausgewählten Unternehmen zu beteiligen. Sei es auf dem Gebiet der Versorgungsindustrie, der Großchemie und der Banken sowie in anderen führenden Bereichen der deutschen Wirtschaft. Die richtige Einschätzung eines Unternehmens ist die entscheidende Basis für eine erfolgreiche Anlage in Aktien. Sie setzt detaillierte Markt- und Unternehmenskenntnisse voraus.

Sprechen Sie darüber mit unserem Anlageberater. Nutzen Sie die Kompetenz und Marktkenntnis der Deutschen Bank, einer der führenden Großbanken der Welt. Mit ihrem schnellen und sensiblen Informationsapparat. Und der Erfahrung aus vielen Jahren der erfolgreichen partnerschaftlichen Tätigkeit im Auftrag des Kunden.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service ist es wert.

Deutsche Bank

## Deutsche entwickeln eine neue Laser-Waffe

Rüstungsexperten sprechen von einer "Revolution"

RÜDIGER MONIAC, Bonn In der wehrtechnischen Entwicklung der Bundesrepublik ist in den nächsten Jahren ein fast revolutionär anmutender Erfolg zu erwarten. Bis 1986 will eine Firmengruppe im Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums eine Laserwaffe fertigen und sie mit einer Zielnachführung koppeln, so daß auch schnell bewegliche Ziele über große Entfernungen getroffen werden können. Damit würde die Bundesrepublik auf einem Spezialgebiet die bisher in den USA erreichten Ergebnisse ebenfalls vorweisen können, wenn nicht sogar übertreffen. US-Fachleute bestätigten, daß die Bundesrepublik auf dem Sektor der mit Kohlendioxid-Gas arbeitenden Laser Spitzenleistungen

Experten rechnen damit, daß Strahlenwaffen, die mit dem Laser-Prinzip arbeiten, in rund fünf Jahren für den taktischen Einsatz reif sein können und dann in der Lage sind, über Entfernungen bis zu 20 Kilometer militärische Sensoren zur Aufklärung und Zielerfassung zu blenden oder gar zu zerstören. In fünf bis zehn Jahren wird die Laser-Entwicklung dann so weit fortgeschritten sein, daß über Entfernungen bis zu zehn Kilometer auch mit der Zerstörung leichter Panzerung, der Vernichtung von Hubschraubern, Flugzeugen, Drohnen und Flugkörpern gerechnet wer-

#### Eine taktische Waffe

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Bernd Wilz, der der WELT aktuelles Material über die Laserwaffen-Entwicklung zugänglich machte, erklärte dazu, die Bundeswehr müsse dieser neuartigen Rüstung viel Aufmerksamkeit zuwenden. Sie verspreche eine völlig neue Gestalt der militärischen Verteidigungsplanung. Laser-Kanonen" zerstörten ganz genau das, worauf sie gezielt seien. Nach dem Prinzip der Verhältnismä-Bigkeit würde in einem Kriegsgeschehen so nur das Beabsichtigte zerstört. Damit sei wahrscheinlich der Weg zu einer weiteren "Humanisierung des

Kriegsvölkerrechts" geöffnet. Im Gegensatz zu den USA und der Sowjetunion, wo die Lasertechnik auch zum strategischen Einsatz und damit gegen Interkontinentalraketen vorgesehen ist, beschränkt sich die

wehrtechnische Entwicklung in der Bundesrepublik bisher ganz auf den taktischen Einsatz auf dem Gefechtsfeld". Nachteil dieser Technik ist ihre Abhängigkeit von Sicht- und Wetterverhältnissen. Da sich ein Laserstrahl ähnlich wie normales Licht ausbreitet, sind Nebel, Regen, Schnee und schlechte Sicht große Faktoren zur Begrenzung der Reichweite von Laserwaffen, die auf der Erdoberfläche verwendet werden. Beim strategischen Einsatz im Weltraum würden sie keine Rolle spielen. Deshalb würde. nach dem Urteil von Experten, eine taktische Laserwaffe niemals andere Waffen vollständig ersetzen kön-

#### Höhere Schießkadenz

Eine Studie, die den taktischen Einsatz von Laserwaffen für den Einsatz bei Heer, Marine und Luftwaffe untersucht, ist gegenwärtig im Bundesverteidigungsministerium in Arbeit. Vielversprechende Möglichkeiten sehen die Experten zum Beispiel in der Luftverteidigung. Laser-Kanonen könnten sowohl ortsfeste Anlagen als auch bewegliche Verbande vor Angriffen aus der Luft schützen. In Kombination mit Rohrwaffen und Lenkraketen würde sich mit Hilfe von Strahlenwaffen ein wahr-scheinlich undurchdringliches Abwehrsystem aufbauen lassen. Die Laser-Kanone hätte hochfliegende Aufklärungsflugzeuge zu blenden, desgleichen tieffliegende Hubschrauber über Entfernungen bis zu zehn Kilometer. Auch würde sie anfliegende ballistischen wie Drohnen-Flugkörper selbst auf kürzeste Reichweite

Der besondere Vorteil der Laser Kanone dürfte ihre im Vergleich zu herkömmlichen Waffen sehr viel höhere Schießkadenz sein, so daß sie auch bei Schwärmen angreifender Flugkörper erfolgreich bliebe. Für die Marine ist die hohe Reaktionszeit ebenfalls von größter Bedeutung. So wären Boote und Schiffe sicher gegen tieffliegende Flugkörper ("seaskimmer") geschützt, die wegen dieser Annäherungsart erst im letzten

Moment zu entdecken sind. Der in der Bundesrepublik entwikkelte Laser für militärische Zwecke wird nach Angaben unterrichteter Kreise so leicht sein, daß sein Einbau auch in Hubschrauber denkbar ist.

## Von den Wählergemeinschaften Hessens Grüne sprechen droht der CSU die größte Gefahr

Die vergessene Brille eines Bauern läßt die CSU in dem oberpfälzer Ort Neustadt an der Waldnaab aufatmen: Als Abtrünnige der bayerischen Regierungspartei für ihren Spalt-Verein Christliche Wählergemeinschaft (CWG) einen Wahlvorschlag mit den zehn erforderlichen Unterschriften formulieren wollten, vermißte ein Landwirt seine Sehhilfe und ließ seinen Namen durch den Schwiegersohn in die Rubrik "Unterschriften" setzen.

Dieser Schreibhilfe hat es die CSU nun zu verdanken, daß die von CSU-Rebellen gegründete CWG mit einem CSU-Kreisrat an der Spitze von der Wahl ausgeschlossen bleibt, nachdem der Wahlausschuß das Vorschlagspapier wegen der falschen Signatur abgelehnt hat und die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge verstrichen ist.

Viele vergessene Brillen hätte die CSU in diesem Winter benötigt, um der Unzufriedenheit an der eigenen Basis Herr zu werden und die Lust am Widerstand gegen die Parteiführung zu entschärfen. Von "Verfallerscheinungen" schreibt der "Spiegel", und die "Zeit" diagnostiziert gar ein "Austrittsfieber". Wohl sind das für Franz Josef Strauß nur "wahrheitswidrige Spekulationen", die er unter dem Begriff "Quatsch" ablegt, doch der Parteichef sieht sich wegen der Umtriebe in den Orts- und Kreisverbänden zur Warnung genötigt: Die CSU sei nicht durch Kräfte von außen zu schlagen, wohl aber könne sie innerlich gefährdet werden durch "Profilsucht, Gehässigkeit, Rivalität, übertriebenen Ehrgeiz oder die Sucht, von sich reden zu machen".

Davon war einiges im Spiel, als die CSU in Augsburg, Bayerns drittgrößter Stadt, in zwei unversöhnliche Teile zerfiel, von denen der eine sich fortan Christlich-Soziale Mitte (CSM) und die eigentlich bessere CSU nennt. Profilierte Kommunalpolitiker, unter ihnen ein CSU-Bürgermeister, der einmal sogar mehr Stimmen als SPD-Oberbürgermeister Breuer erhalten hatte und von diesem erst in einer Stichwahl geschlagen wurde, widersetzten sich dem Begehr des Landtagsabgeordneten und Augsburger CSU-Chefs Knipfer, das Rathausbündnis mit der SPD zu kün-

meinschaft und wurden kürzlich aus der CSU ausgeschlossen.

Im schwäbischen Gablingen, einer 4000-Seelen-Gemeinde unweit von Augsburg, verließ der CSU-Bürgermeister mit 31 Anhängern die CSU, gründete ebenfalls eine CSM und kandidiert gegen seine ehemalige Partei. In der Domstadt Freising verschworen sich neun Ex-CSU-Stadträte zum "Freisinger Block", und in Schongau am Alpenrand sah die CSU-Schatzmeisterin die Demokratie gefährdet, weil ihr die Stadtratsliste nicht paßte, worauf sie den Parteiaustritt erklärte.

Solche Probleme erlebe man alle sechs Jahre zur Kommunalwahl, wiegelt Landrat Otto Ammon als Vorsit-



zender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CSU ab, das seien nichts als einige "Kratzer im Gesicht der CSU". Was Generalsekretär Gerold Tandler zu der Überlegung reizt, diese Blessuren führten nur dazu. daß man anschließend ein noch wetterfesteres Gesicht bekommt".

Doch der Wind, der die CSU zur Zeit an der Basis schüttelt, ist rauher als im üblichen Sechs-Jahres-Rhythmus - und er wurde von der CSU auch noch selbst gesät. Mit der Gebietsreform zu Beginn des letzten Jahrzehnts hatte Alfons Goppel als Amtsvorgänger von Strauß einen radikalen Schlag gegen die gewachsene bayerische Kommunalstruktur geführt. Von einst 7073 Gemeinden blieben nur noch 2052 übrig. Dies geschah sehr zum Ärger von Strauß. "Ich habe", sagt er heute, "gewarnt, zu viele kommunale Ämter durch eine zu weite kommunale Gebietsreform abzuschaffen."

Ein CSU-Politiker: "Viele Enttäuschte, die auf der Liste keinen Platz mehr gefunden haben, suchen ihr Heil jetzt bei freien Wählergemeinschaften. Diese sind am 18. März für die CSU ohnehin eine größere Gefahr als SPD, FDP und Grüne zudigen und auch in der Fuggerstadt sammen. Regiert die CSU das Land harte CSU-Politik zu betreiben. Sie seit 1970 ununterbrochen mit absolu-

Bundestagswahlen sogar seit 1957 nicht schlechter als mit 54.4 Prozent abgeschnitten, so haben die Freien Wähler zur Zeit über 36 Prozent der Mandate in bayerischen Rathäusern und Kreistagen. Die CSU ist mit knapp 30 Prozent auf den zweiten Platz verwiesen, die SPD liegt gar bei nur 14 Prozent. Und die Christsozialen haben nur geringe Chancen, bei der bevorstehenden Wahl besser ab-

Günstige Aussichten haben sie dagegen in den beiden größten Städten. In München warnt CSU-Oberbürgermeister Erich Kiesl zwar vor einem rot-grünen Bündnis nach hessischem Muster auch im Münchner Rathaus, neueste Umfragen signalisieren jedoch, daß die CSU nur knapp unter der absoluten Mehrheit liegen wird und mit der FDP eine ausreichende Ratsmehrheit bilden kann. Damit könnte die CSU ihren Sensationssieg von "78, als sie erstmals seit 30 Jahren den Oberbürgermeister und die Mehrheit bekam, in einer zweiten Legislaturperiode festigen.

In Nürnberg können die Konserva tiven im "roten Rathaus" sogar erstmals die seit 1909 bestehende SPD-Mehrheit brechen. Im 70köpfigen Gremium bekam die SPD vor sechs Jahren 34 Sitze, die CSU 33. Die Sozialdemokraten hoffen, gemeinsam mit den Grünen "regierungsfähig" zu bleiben, während die Christsozialen auf eine wiedererstarkte FDP bauen. Mit Oberbürgermeister Andreas Urschlechter hätten sie kein Problem: Der wurde zwar 1981 für sechs Jahre als SPD-Kandidat wiedergewählt, trat aber kurz darauf aus der Parte aus und stimmt seither weitgebend mit der Rathauspolitik der CSU überein. Ein deutlicher Wahlsieg in der Franken-Metropole Nürnberg wäre für die CSU-Führung ein Erfolg mit Signalwirkung.

Einer Wirkung, die über die Gren-zen Bayerns hinausstrahlen soll, wie Franz Josef Strauß am Aschermittwoch in Passau unter dem Jubel seiner Zuhörer verkündete: "Wir brauchen bei dieser Wahl eine eindrucksvolle Demonstration unserer politischen Stärke, nicht nur, damit wir in Bayern weitermachen können, sondern damit wir in Bonn unsere Bedeutung zeigen."

# von Wortbruch

Bei ihnen wächst die Kritik an Ministerpräsident Börner

D. GURATZSCH Kessel

Bei den Grünen in Hessen bekommen die Kritiker des sich anbahnenden rot-grünen Bündnisses immer stärkeren Auftrieb. Auf einer Sitzung des Landeshauptausschusses der Partei in Kassel am vergangenen Wochenende übten die Mitglieder dieses höchsten Beschlußgremiums der Grünen zwischen den Landesmitgliederversammlungen heftige Kritik an dem vom geschäftsführenden Ministerpräsidenten Holger Börner (SPD) vorgelegten Haushaltsplan für 1984. Entgegen der Erklärung Börners könnten sich die Grünen in diesem Haushalt nicht wiederfinden, argumentierten Delegierte der Kreisverbände aus ganz Hessen.

In einer mit Mehrheit verabschiedeten Resolution erklärte der Landeshauptausschuß: "Sollte sich herausstellen, daß die in den Verhandlungen mit der SPD getroffenen politischen Vereinbarungen nicht im Haushalt umgesetzt worden sind, muß festgestellt werden, daß so die Verhandlungsergebnisse von der SPD torpediert werden." Ein "Abspeisen der Grünen mit Vereinbarungen ohne finanzielle Umsetzung" schließe eine kontinuierliche Zusam. menarbeit mit der SPD aus.

#### "Bauernlobby" empört

Besonders heftige Kritik übten Vertreter der "Bauernlobby" bei den Grünen an Börners Absage an ein von den Grünen gefordertes Stützungs-programm für klein- und mittelbäuerliche landwirtschaftliche Betriebe. Dieses Programm sei nach einer "verbindlichen Finanzierungszusage von seiten Börners und den SPD-Delegierten dann doch wieder einseitig von der SPD gestrichen" worden. Damit sei eine "zentrale Vereinbarung" für den Einstieg in eine neue Landwirtschaftspolitik geopfert worden. Ein von der eigens angereisten agrarpolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag, Antje Vollmer, dazu vorgelegter Resolutionsentwurf gipfelte in dem Satz: "Wir nennen dies einen Wortbruch der gemeinsam schriftlich festgelegten Verhand-lungsergebnisse." Die Resolution wurde mit 18 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen.

Die Fundamentalisten bei den Grünen, die im Landeshauptausschuß stärker repräsentiert sind als in den Mitgliederversammlungen der jüngeren Zeit, sahen einen "Bruch fester Zusagen" der SPD auch bei den Komplexen Müll, "Knastbauten" und Straßenbau. Sie zitierten empört eine Außerung des haushaltspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Ernst Welteke, in der dieser eine zwischen SPD und Grünen vereinbarte Sperrklausel für bestimmte Straßenprojekte als "haushaltsrechtlichnicht bindend" erklärt hatte. Beleg für die "wirklichen Absichten" Börners sei der hohe Haushaltsansatz für Stra-Benbau von 126 Millionen Mark, nur sieben Millionen weniger als 1983.

#### Stimmung umgekippt

Bezeichnend für die "Katerstimmung" auf der Kasseler Sitzung war, daß die Kritik der Fundamentalisten im Ansatz auch von den sogenannten Realpolitikern der Grünen geteilt wurde, die sich bisher für das Bündnis mit der SPD eingesetzt hatten. So sagte der Landtagsabgeordnete Karl Kerschgens, der als "Vater" der rotgrünen Bündnisverhandlungen gilt, Börners Haushaltsentwurf enthalte nur "einen Teil unserer Vereinbarungen". Über die Ausweisung des Bereiches Straßenbau sei er "auch persönlich sehr verärgert", hier müsse eine Änderung erfolgen. Andererseits betrachte er den Haushaltsentwurf als eine "Regierungsvorlage", mit der die SPD ein "gewisses Machtspiel" trei-

Inzwischen haben die Grünen auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden auch das Ergebnis ihrer Verhandlungen mit der SPD über "Friedenspoli-tik" als "nicht zustimmungsfähig" bezeichnet. Ein weiteres Indiz für das Umkippen der Stimmung bei den hessischen Grünen ist ein Aufsatz in der Frankfurter Sponti-Zeitung "Pflasterstrand", die sich bisher für das rot-grüne Bündnis besonders stark gemacht hatte. Er kommt zu dem Fazit, daß die nächste Landesmitgliederversammlung der Grünen Mitte Mai in Lollar, "sollte es nicht noch zu unerwarteten Zugeständnissen der Sozialdemokraten kommen, dem Haushalt '84 eine klare Absage erteilen wird. Das Ende des rotgrünen Bündnisses scheint vorpro-

Am 5. März 1984 verstarb nach einem arbeitsreichen Leben unser treusorgender, verehrter Seniorchef

#### Erich Möhrmann

im 78. Lebensjahr völlig unerwartet.

Sein Leben war Arbeit und Pflichterfüllung. Seine vornehme, faire und kreative Art zu denken und zu handeln, wird uns immer ein Vorbild sein.

HELLBUT & CO. Geschäftsleitung, Gesellschafter und Mitarbeiter

Großer Kamp 8 2000 Barsbüttel

. , . in Ehrfurcht, Liebe und grenzenloser Dankbarkeit

Weg beim Jäger 155, 2000 Hamburg 61

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 15. März 1984, um 10.30 Uhr auf dem Ohlsdorfer Friedhof, Halle A, im engsten Familienkreis statt.

Johannes Werner Klein

Beerdigung am Donnerstag, dem 15. März 1984, um 10 Uhr auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf, Kapelle 2.

\* 24. 6. 1898

Was Du ererbst von Deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen.

Getreu dieses Wahlspruches endete unsere gemeinsame 40jährige Zusammenarbeit am 5. März 1984 durch das Ableben meines lieben Zwillingsbruders und Mitinhabers

#### Erich Möhrmann

In dankbarer Erinnerung

Günter Möhrmann in Firma HELLBUT & CO.

Großer Kamp 8 2000 Barsbüttel

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 15. März 1984, um 10.30 Uhr auf dem Ohlsdorfer Friedhof, Halle A, im engsten Familienkreis statt.

Stelly, Chefrodaktoure: Peter Gillion, Bruno Waltert, Dr. Günter Zehm Berater der Chefradaktion: Heinz Barth

rg-Ausgabe: Diethart Goos

Lohav, Heims Schewe; London: Ephraim Lohav, Heims Schewe; London: Sichima Voss, Christian Parber, Clams Geissmar, Stegricd Hehn, Peter Michalaid, Juschim Zwihlrsch; Lot Angeles: Rari-Hebns Kinkwati; Madrid: Belf Coftr; Radund: Dr. Günther Depas, Dr. Monika von Zitzewitz-Lomnor; Mayido City: Werner Thomas; New York: Alfred von Krusteinstein, Gitta Bauer, Ernst Hanbrock, Harse-Jürger, Stat. Ernst Hanhrock, Hans-Jürgen Stück, Wolf-gang Will; Paris: Heine Weissenberster, Con-stance Kritten

München und Stuttgart. W 3482

Pflichtblatt für Deutschland

Die WELT ist Pflichtblatt für Finanzver-

öffentlichungen an allen acht deutschen Wertpapierbörsen in Berlin, Bremen, Düssel-

dorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

1609 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (8 20) 2 59 11, Telex 1 84 611, American. Tel. (8 30) 25 91 28 31/82, Telex 1 84 611

Chefa von Dienst. Kleen Jürgen Fritzsche, Prieckr. W. Hearing, Heinz Kinge-Lübke, Jeus-Hartin Läddeke (WKLT-Report), Bonn: Horst Hillesbeim, Hamburg Verantwortlich für Soite 1, politische Nach-richten: Gernot Facing, Deutschiktel: Nor-bert Koch Phyllery Wellenselbe (stalle).

verenwornten im Sossie 1, positische Nachrichten: Gernot Pacing, Deutschland, Norbert Roch, Ehdiger v. Woltowsky (stelle),
Internationale Politik: Manfred Neuber;
Auskund: Jüngen Liminaki, Marta Weidenhiller (stelle), Seite 3: Burkhard Müller, Dr.
Manfred Sowold (stelle), Meinungen: Enno
von Lotwenstern (verantw., Hyurt Stein,
Bundeswehr: Rüdiger Moniac; Bundesgurichte/Burope: Ulrich Läke; Osteuropa.
Dr. Cari Gustaf Strüben; Zeitgeschichte:
Walner Geldtig, Witchafaft: Gerd Brüggemann; Industriepolitik: Hans Sammann;
Geld und Kredit: Class Dertinger; Ferdileton: Dr. Peter Ditimar, Reinhard Borth
tatelly, Selatigs Weil/WELT des Broches:
Alfred Starkmann, Peter Böbbis (stelle),
Fernsehar Dr. Briglite Balter; Wissenschaft und Tecknik: Dr. Dieter Thiertsuch;
Sport; Frank Quadenu; Ans aler Weil: Ulrich Bieger, Knut Tesles (stelle), ResseWELT und Anto-WELT: Hehn Sorrmann,
Birgit Crimmers-Schiemann (stelle), für Rei
E-WELT: WEILT-Reter: Fakera-Bodol;

Auskands-Korrespondentum WELT/SAD:
Athen: E. A. Antonnou, Beirut; Peter M.
Sanke; Begott: Prof. Dr. Celuster Friedlander; Britacl: Cay Graf v. Brockingti-Ahle-feldt, Bodo Radhe; Jorusalem: Ephralm Labay, Reims Schows; London: Holmut
Vont Christian Parkers. Colonia.

Zentralredaktion: 5300 Bonn 2, G Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilholm-Straße 1. Tel. (0 40) 34 71, Telex Bedaktion und Ver-trieb 2 170 810, Anzeigen: Tel. (0 40) 3 47 43 80, Telex 2 17 801 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0.2254) 10 11, Anzaigen: Tel. (9.2054) 10 15 24, Telex 8 579 104 Fernicopierer (9.2054) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (65 11) 1.79 11, Telex 9 22 919 Anneigen: Tel. (05 11) 8 49 00 09 Telex 93 30 108 4000 Düssekkerf, Graf-Adolf-Piatz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Anzeigen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telez 8 587 756

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße & Tel. (06 Il) 71 73 II; Telex 4 I2 449 Ansniger Tel. (06 II) 77 90 II - I3 Telex 4 185 555

Henstellung, Werner Konisk

Anzeigen: Dietrich Windberg Vertrieb: Gerd Dieter Leilich Verlegskeiter: Dr. Ernst-Dietzich Adles Druck in 4300 Emen 18, Im Teelbruch 100; 2000 Hamburg 36, Keiser-Wilhelm-Str. 5.

#### Am 6. 3. 1984 verstarb nach langer schwerer Krankheit unser Mitarbeiter, Herr

#### Harald Grabsch

geboren am 28. 4. 1934

Herr Grabsch war 16 Jahre in unserem Hause tätig. Wir schätzten ihn als gewissenhaften und zuverlässigen Mitarbeiter und werden sein Andenken in Ehren halten.

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter Hamburger Sparkasse

Er streute den Samen in die Ackerfurche der Welt . . .

Petra Klein, geb. Robert

Die Transvieier findet am Mittwoch, dem 14. 3. 1984, um 14.00 Uhr in der alten Kapelle des Nenen Friedhofes in Ueterset

#### Manfred Grotenhaus

1935 - 1984

Wir trauern um den langjährigen, sehr tüchtigen und erfolgreichen Geschäftsführer unserer Niederlassung Carl Spaeter GmbH, Hagen. Der Tod riß ihn viel zu jung aus einem Leben tatkräftiger Arbeit.

Er war und bleibt Vorbild, das uns verpflichtet. Seine Ausstrahlung wirkte in der gesamten Spaeter-Gruppe und weit darüber hinaus. In Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

> Carl Spaeter Gesellschaft mit beschränkter Haftung

4100 Duisburg 1, im Mārz 1984 Am Buchenbaum 4-6

Die Encharistiefeler findet am Freing, dem 16. 3. 1984, um 10 Uhr in der Pfarthirche Heilig-Geist zu Hagen-Enget state. Die Beisetzung ist anschließend um 11.30 Uhr auf dem Friedhof Hagen-Holbsussen.
Austelle von Kraun- oder Blumenspenden bisten wir im Sinne des Verstorbenen die Arbeit des Pater Luis (Dieter Stöckker) in Argentinien zu bedenken. Konto-Nr. 796/7672/60, Deutsche Bauth, Hagen.

1 01-5 18 und 5 24

**Familienanzeigen** und Nachrufe können auch telefonisch oder

fernschriftlich durchgegeben

Telefon: Telex: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, -39 42 oder -42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54)

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

#### "DDR" baut elektronisches Sperrsytem aus

AP, Bonn/Libeck Grenzsoldaten der "DDR" haben auch gestern seinstschubaniagen vom Typ SM 70 an der Grenze bei Mölln südlich von Lübeck abgebaut. Gleichzeitig jedoch setzt die "DDR" nach Informationen des Bundesinach informationen den Ausbau eines nenministeriums den Ausbau eines neuen elektronischen "Schutzstreifenzauns" entlang der innerdeutschen Grenze fort.

Die ursprünglich aufgebauten "Todesautomaten sino, wie des locker des Innenministeriums, Hans-Günter Kowalski, erklärte, seit An-fang September 1983 auf einer Länge von insgesamt 55,1 Kilometer entfernt worden. Dabei handelt es sich um trichterförmige Anlagen, die Me-tallstücke verschießen und "häßliche Wunden reißen".

nmus emgeliga

Das neue Sperrsystem besteht nach den Informationen des Ministeriums aus mehreren gestaffelten Anlagen, die "lautloser arbeiten und optisch weniger grausam erscheinen". Diese Anlagen geben bei Fluchtversuchen optische und akustische Signale, die den Grenzsoldaten der DDR" auf ihren Beobachtungsständen Hinweise darauf geben, an wel-cher Grenzstelle ein Fluchtversuch unternommen wird.

Der Sprecher des Innenministeriums betonte zugleich, Gerüchte, wonach die "DDR" die alten "Todesautomaten" durch moderne ersetzen wolle, hätten sich nicht bewahrheitet. Die Ost-Berliner Aktionen an der Grenze zeigten, daß es der "DDR" darum gehe, das bisherige "mörderi-sche System" zu entfernen.

#### Ausländer: Bonn bestreitet Vorwürfe

bey, Bonn Als \_boswillige Falschinformation\* hat Regierungssprecher Peter Boenisch Behauptungen zurückgewiesen, die Bundesregierung betreibe eine "Ausländervertreibungspolitik". Unter Hinweis auf die Regierungserklärung vom Mai letzten Jahres betonte Boenisch das "ernsthafte Bemühen", die Integration der auf Dauer in der Bundesrepublik lebenden Ausländer zu erreichen. Daneben gehe es aber auch um eine Begrenzung des Zuzugsalters und die Förderung der freiwilligen Rückkehr in die Heimatländer. Bisher haben etwa 4000 Ausländer Rückkehrhilfen und ungefähr 10 000 die Rückerstattung ihrer Rentenbeiträge beantragt.

#### Flucht nach Niedersachsen

rtr, Hannover Zwei "DDR"-Bewohner sind gestern über die Grenze nach Niedersachsen geflüchtet. Nach Angaben des Grenzschutzkommandos Nord in Hannover überwanden ein 29jähriger und 34jähriger Maurer im Schutz der Dunkelheit die Grenzsperren und erreichten unverletzt im Landkreis Osterode das Bundesgebiet, Damit sind in diesem Jahr bisher sieben DDR<sup>a</sup>-Bewohner über die Grenze nach Niedersachsen geflüchtet.

#### Vertrag gilt auch bei "Schwarzarbeit"

Werkverträge zwischen Bauherr und ausführendem Unternehmen bleiben auch dann wirksam, wenn die betreffende Firma ohne Wissen des Auftraggebers nicht in die Handwerksrolle eingetragen war und da-mit gegen das Verbot der Schwarzarbeit verstoßen hat. Dies hat der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) in einem gestern veröffentlichten Grundsatzurteil festgestellt (Aktenzeichen: VII ZR 121/83 vom 19. Januar 1984).

Wenn – wie im behandelten Fall – ein Auftraggeber ohne sein Wissen an einen Schwarzarbeiter geraten sei, so habe er die Wahl, den Vertrag zu erfüllen, aus wichtigen Gründen zu kündigen oder wegen arglistigen Verhaltens seines Vertragspartners anzufechten. Der BGH gab damit der Revision eines Bauherrn statt und hob ein anderslautendes Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Oldenburg auf.

WELT-Gespräch mit Mexikos Außenminister Sepulveda

Von MANFRED NEUBER

H och über dem Platz der drei Kul-turen, wo die spanischen Conquistadoren auf den Trümmern präkolumbianischer Kultstätten triumphale Kuppeln des christlichen Glaubens bauten und wo das revolutionäre Mexiko mit moderner Architektur von der Symbiose dieses Volkes kündet, wird die mexikanische Außenpolitik gestaltet. In unseren Tagen steht sie im Spannungsverhältnis zwischen dem mächtigen Nachbarn USA und der bedrohlichen Krise in Mittelame-

Als größter Nation dieser Region fällt Mexiko eine besondere Rolle bei den Friedensbemühungen zu. In der Contadora-Gruppe (mit Kolumbien Panama und Venezuela) und in anderen lateinamerikanischen Gremien leistet Mexiko einen wichtigen Beitrag zur Abwendung der Kriegsgefahr. Dabei nutzt es auch seinen guten Draht zu Kuba. Daß in der mexikanischen Außenpolitik oft linke Rhetorik anklingt, wirkt im Westen befremdlich, sollte aber nicht zu falschen Schlüssen verleiten, weil solche Deklamationen mehr für den Hausgebrauch bestimmt sind.

Hausherr in dem Auswärtigen Amt auf historischem Grund ist Bernado Sepulveda Amor, Völkerrechtler, 42 Jahre alt, ein enger Vertrauter des mexikanischen Präsidenten Miguel de la Madrid. In dieser Woche kommt Sepulveda zu einem zweitägigen Besuch in die Bundesrepublik Deutschland, Sein Onkel Cesar Sepulveda ist seit 1983 Mexikos Botschafter in

In einem Exklusiv-Interview mit der WELT vor seiner Reise nach Bonn würdigt Sepulveda die "traditionell ausgezeichneten Beziehungen" zwischen Mexiko und der Bundesrepublik Deutschland. Er danke den deutschen Banken für ihre Unterstützung, als sein Land die Auslandsschulden (70 Milliarden Dollar) unter Kontrolle brachte. In Zukunft könnte das Verhältnis zur Bundesrepublik noch enger gestaltet werden, zum Beispiel beim Kulturaustausch und den Wirtschaftsbeziehungen. Mexiko kauft doppelt so viele deutsche Waren wie es in die Bundesrepublik exportiert.

#### Gute Möglichkeiten

Für deutsche Investoren und Unternehmen biete Mexiko gute Möglichkeiten, sagt Sepulveda. Beson-ders gefragt seien Industrien, die ihre Produkte aus Mexiko exportierten. um so Devisen zu erwirtschaften und das mexikanische Handelsdefizit verringern zu helfen. Gegenwärtig sind 82 Prozent der gesamten Auslandsinestitionen im Ballungsraum Mexico City konzentriert. Künftig werden Niederlassungen in anderen Provin-zen gefördert. Über die friedliche Nutzung der Kernenergie wird der Außenminister "zum gegenwärtigen Zeitpunkt" mit deutschen Stellen nicht verhandeln. Auf lange Sicht hält der viertgrößte Erdölerzeuger der Welt jedoch am Konzept einer atomaren Energieversorgung fest.

Mit großen Erwartungen sieht Mexiko dem Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl im Juli entgegen. Es wird die erste Visite eines Bonner Regierungschefs in dem mittelamerikanischen Staat sein. Außenminister Sepulveda erkennt an, wie sehr sich die Bundesrepublik in der Europäischen Gemeinschaft für die Belange der Lateinamerikaner einsetzt. Er will jetzt in Bonn mit Bundesaußenminister Genscher über den zunehmenden Protektionismus der Industrienationen sprechen, der sich lähmend auf den Welthandel auswirke und das Bemühen der Entwicklungsländer erschwere, mit dem Erlös für ihre in-

dustriellen Erzeugnisse den Schul-

#### "Unsere große Sorge"

denberg abzutragen.

Nach Einschätzung Sepulvedas liegt der Ursprung der Konflikte in Mittelamerika "in der sozialen Ungerechtigkeit, in der wirtschaftlichen Unterentwicklung und im Fehlen stabiler politischer Strukturen. Wir sind uns allerdings der großen Gefahr bewußt, daß Mittelamerika in die Auseinandersetzung zwischen den Supermächten hineingezogen wird. Das ist unsere große Sorge, und deshalb suchen wir nach einer politischen Lösung, um eine gefährliche Zuspitzung zu verhindern."

In diplomatischen Kreisen, die Amerika nahe stehen, hält man es Sepulveda als intellektuelle Unredlichkeit vor, einerseits als ehrlicher Makler in Mittelamerika aufzutreten, andererseits es nicht mit verbaler Unterstützung für die Sandinisten in Nicaragua und die Linke in El Salvador bewenden zu lassen. So haben die Führer der Revolution in El Salvador in Mexiko-Stadt nicht nur ein Refugium, sondern sogar ein Forum für die Weltöffentlichkeit. Beobachter führen diese ambivalente Haltung auf innenpolitische Erfordernisse Mexikos

Sepulveda möchte, in puncto Innenpolitik, klarstellen: "Mexiko war nie ein Einparteien-Staat, und es hat auch kein Einparteien System. Es gab immer eine Anzahl von Oppositionsparteien, die im Rahmen unseres politischen Systems mitarbeiten. Gegenwärtig sind sieben Oppositionsparteien registriert. Sie nehmen ihre Aufgabe in unserem politischen System wahr, aber sie finden wenig Widerhall in der Bevölkerung und stellen deshalb keine wirkliche Herausforderung für die Regierungspertei dar. Die regierende Partei hat uns politische Stabilität und somit die wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Frieden gesichert. Wir betrachten die anderen Parteien als einen stems."

Noch einmal bekräftigte der Au-Benminister die Forderung Mexikos nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Deshalb setze er sich für globale Verhandlungen zwischen Nord und Süd ein. Die nach 1945 geschaffenen Strukturen seien überholt. Diese Erkenptnis müsse sich auch unter den Industrienationen durchsetzen. | gungskomitees bekommen die Men-

## "Das Verhältnis zu Bonn Kann Mondale "Hart-Expreß" könnte noch enger sein" bei den Vorwahlen bremsen?

Am Super-Dienstag gewinnen Minderheiten an Gewicht / Jackson als unbekannte Größe

Heute fällt in neun amerikanischen Bundesstaaten eine Vorwahlentscheidung, die maßgeblich den Nominierungskonvent der Demokratischen Partei - im Juli in San Francisco - beeinflussen wird. Nicht weniger als 602 Delegierte gilt es heute zu gewinnen – das ist fast ein Drittel der für die Kür zum Präsidentschaftskandidaten der Partei benötigten Zahl. Die erforderliche absolute Mehrheit der 3933 Parteitagsdelegierten beträgt 1967 Delegierte.

Der "Super-Dienstag", wie er seit langem genannt wird, bündelt Entscheidungen an quer über das Land verteilten Orten und wird daher die bisher beste Auskunft über Wählertrends unter den Demokraten zulassen. Er kommt nur eine Woche nach den letzten Delegierten-Auswahlen in Vermont und Maine und nur zwei Wochen nach der ersten eigentlichen primary" (Vorwahl) in New Hampshire, wo Senator Gary Hart seinen phänomenalen Durchbruch erzielte. Diese frühe Ballung der Termine bringt alle Kandidaten in Profil-Nöte. Da können die Medien Tendenzen aufputschen, noch ehe der Wähler Zeit und Ruhe zur Klärung bei sich gefunden hat.

Für Walter Mondale vor allem stellt sich die Frage, ob er den "Gary-Hart-Expreß" überhaupt noch stoppen kann. Aber auch für den bisherigen Überraschungssieger, für Hart selber,

TH. KIELINGER, Washington stehen Fallen im Wege. Seine stürmische Siegeskurve kann für manche Wähler wiederum abschreckend wirken, die sich ebensowenig einreden lassen wollen, es sei "für Hart schon alles gelaufen", wie sie vor New Hampshire dagegen rebellierten, daß angeblich Walter Mondale bereits als der Erkorene seiner Partei dastand.

> Neben Mondale und Hart rechnen sich noch John Glenn, der Reverend Jesse Jackson sowie George McGovern Chancen aus, McGovern freilich ernsthaft nur in Massachusetts, jenem Bundesstaat, den er als einzigen im Präsidentschaftswahlkampf 1972 gegen Richard Nixon gewinnen konnte. Jacksons Stärke liegt in den Staaten des Südens - Alabama, Georgia, weniger Florida. In Alabama und Georgia stellen die Schwarzen fast ein Drittel der wahlberechtigten Bürger, die sich demokratisch haben registrieren lassen

Da Mondale nicht mehr als der sichere Spitzenkandidat seiner Partei gilt, fällt es einem großen Teil der farbigen Wähler um so leichter, ihre Stimme dem Kandidaten ihrer Hautfarbe zu geben - Jesse Jackson. Diese Aufspaltung eines soliden Wähler-blocks hat Gary Hart im Süden weiter nach vorne kommen lassen, als er trotz seiner bisherigen Erfolge hätte erwarten dürfen.

Nach den jüngsten Hochrechnungen gibt man Senator Hart für die heutigen Vorwahlen ("primaries") in

Massachusetts, Florida und Rhode Island die besten Aussichten. Unentschieden sind zwischen ihm und Mondale die Rennen in Alabama und Georgia. Vor allem in Jimmy Carters Heimatstaat, Georgia, könnte Mondale, einst Carters Vizepräsident, die alte liberale Familie der Minderheiten aller Couleur noch ein letztes Mal zusammenbringen. Nach "Caucus"-Staaten (wo nicht geheim, sondern in offener Präferenzbekundung entschieden wird) dominiert Hart in Washington, Nevada und – weniger klar in Oklahoma. Hawai bleibt unge-

In einer letzten Fernsehdebatte am Sonntag versuchten sich die Kandidaten gegenseitig noch einmal aus den Angeln zu heben, wobei Gary Hart deutlich von allen Seiten attakkiert wurde. Vor allem die "Novität" seines Programms wurde süffisanter Analyse unterworfen. So nannte Walter Mondale Harts Ankündigung, er wolle die Verteidigung der Golfregion denjenigen überlassen, die am meisten in ihrem Ölimport von ihr abhingen, nämlich den Alliierten, eine "naive Idee". Im übrigen wähle Amerika kein Image und keinen "Wählersog", sondern wirkliche Menschen und Führungspersönlichkei-

Aber was Amerika wirklich wählt, das ist das noch nicht gelöste Rätsel

in das eigene Land zurückgehen".

WELT: Gibt es für die Bundesre-

gierung noch Einflußmöglichkei-

ten auf die Entwicklung in Nicara-

Marx: Es kommt jetzt darauf an, daß

man noch stark auf Nicaragua ein-

wirkt, daß der Weg zum Leninismus

nicht unmittelbar beschritten wird.

Ich teile aber nicht die optimisti-

schen Meinungen über die Wahlen

dort, auch wenn man gegenüber der

westlichen Welt den Eindruck er-

wecken will man führe sie korrekt

durch. Aber man manipuliert im Vor-

feld der Wahlen im Schutze des Aus-

nahmezustandes, der immer noch im

Land herrscht, wegen der Probleme

an den Grenzen. Führende Sandini-

sten haben uns gesagt, wenn man den

Ausnahmezustand aufhebt breche

die Anarchie aus. Das ist ein tolles

Beispiel für das Selbstbewußtsein

dieser Leute".

entfernt, aber unerreichbar" SAD/DW. London Tochter Regina lebt 20 Minuten von ihren Eltern entfernt - und ist dennoch für diese unerreichbar. Dieses Schicksal einer deutschen Familie hat die Londoner "Times" gestern zum Anlaß einer ganzseitigen Repor-

"Nur 20 Minuten

die Teilung Deutschlands genom-Reporterin Wendy Oberman besuchte die Familie des ehemaligen Ost-Berliner Juristen Norbert Heyn. Heyn war am 14. Dezember 1977 in dem Kofferraum eines Diplomatenwagens nach West-Berlin geslohen. Seine Frau Waltraud und die Kinder Uwe und Sabine durften ein Jahr später ausreisen. Tochter Regina, mit einem Tischler verheiratet, erhält je-

tage über eine Berliner Familie und

doch keine Ausreiseerlaubnis. Der ehemalige Jurist Heyn hatte in Ost-Berlin für einen gut eingeführten Anwalt gearbeitet. Nach seinen eigenen Angaben kümmerte er sich um die Klienten dieses Anwalts, besuchte sie im Gefängnis und setzte sich. wo immer es ging, für sie ein.

Als einer seiner ehemaligen Klienten in den Westen kam und auf einer

## **PHILIPS** Das "Merken" intelligent gelöst. Findsystem im Philips 595 Pocket Memo tte verlangen Sie: "Erfahrungen mit Philips Pocket Mer Bezugsouellen b. Bürofachha Philips Data Systems W 1 GB Bürotechnik, Postfach 10 53 23,

Pressekonferenz über Hevn erzählte. wurden die Ost-Berliner Behörden auf ihn aufmerksam. Der Anwalt wurde angewiesen. Heyn nicht mehr zu beschäftigen. Heyn entschloß sich zur sofortigen Flucht.

Für die zurückgebliebene Familie begann, so die Times, "ein Alptraum". Sie verloren sofort ihre Arbeit und wurden zur Fließbandarbeit eine Schuhfabrik reschickt. Schließlich wurde der Frau Heyns die Ausreise genehmigt. Alle Ausreiseantrage, die die Tochter seitber halbjährlich stellt, wurden bis heute abgelehnt.

Die "Times"-Leser erfahren aus der Reportage, daß Norbert Heyn seine Enkelkinder Sophia (2) und Christopher (5) noch nie in die Arme schließen konnte. Er konnte sie bislang nur durch sein Fernglas sehen und ihnen über die Mauer zuwinken, Seine Frau konnte sich mit der Tochter und den Enkelkindern in der CSSR treffen. Heyn ist selbst diese Möglichkeit verwehrt, da ihm die "DDR" kein Transitvisum ausstellt.

Der krebskranke Jurist, der heute in West-Berlin von der Unterstützung des Sozialamtes lebt, hat an die Vereinten Nationen, an die schwedische Königin Sylvia und an den früheren österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky geschrieben. Er hofft, seine Tochter doch noch einmal sehen zu dürfen. "Ich bin verzweifelt", sagte Norbert Heyn der "Times"-Repor-terin. "Mir bleibt nur noch wenig

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays, The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07637 and at additional maining offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

## "Sandinisten manipulieren die Wahlen"

WELT-Interview mit dem CDU-Außenpolitiker Marx über die Lage in Nicaragua

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, Werner Marx (CDU), hat sich in einem WELT-Interview besorgt über die Entwicklung in Nicaragua geäu-Bert. Marx hatte mit einer Parlamentarier-Delegation die Staaten Mexiko, Guatemala, El Salvador, Honduras Nicaragua und Costa Rica bereist. Die Fragen an Marx stellte Evi Keil.

**WELT:** Am 4. November sollen in Nicaragua "freie Wahlen" stattfin-den. Wie schätzen Sie die Lage ein? Marx: Der Vorsitzende der nicaraguanischen Bischofskonferenz, Pablo Antonio Vega, nannte mir gegenüber die Wahlen "eine gute Speise, die vergiftet ist". Die Wahlen werden für die Sandinisten ein demokratischer Mantel sein für die Entwicklung einer Partei, die auf dem Weg zum Leninismus ist. In Sondergerichten werden bis heute sogenannte Konterrevolutionäre, die der sandinistischen Bewegung nicht passen, ab-

Es gibt die sogenannten Verteidigungskomitees, die verteilen im ganzen Land Wohnungen, Lebensmittel-karten, auch die Pässe, wenn man ins Ausland will. Die Sandinisten haben damit ein Hilfsinstrument geschaffen, das halb nazistisch, halb leninistisch ist. Denn von den Verteidischen nur etwas, wenn sie gefügig sind. Hier ist schon die Gleichsetzung "Sandinismus gleich Staat". Noch ist ein totalitäres System nicht da, aber es zeichnet sich ab. Es gibt Anzeichen, daß sich Nicaragua in einem langsamen Transformationsprozeß prokubanisch verändert.

WELT: Der SPD-Abgeordnete Wischnewski verlangte von der Bundesregierung die Weiterzah-lung von Entwicklungshilfe...

Marx: Ich bin mit der Bundesregierung darin einig, daß wir diejenigen Projekte, die begonnen wurden, zum Ende führen, keine sogenannten "Ruinen" dalassen. Bei der Neuvergabe von deutschen Steuergeldern müssen wir aber darauf achten, daß wir damit nicht die Waffen finanzieren, die in Kuba und in der Sowjetunion gekauft werden. Hilfe kann von uns nur verlangt werden, wenn es einen überschaubaren demokratischen Prozeß und nicht eine Wahlfar-

WELT: Stimmt es, daß in Nicaragua die Miskitos grausam unterdrückt werden?

Marx: Wir waren in einem Miskito-Lager im östlichen Honduras, an der Grenze zu Nicaragua. Die Indianer erzählten uns, ihre Frauen seien unter dem Junta-Regime in Nicaragua vergewaltigt worden, die Männer totgeschossen, die Dörfer zerstört worden. Man wolle lieber hier sterben als

WELL Welcher mittelamerikanigefährdet? Marx: El Salvador. Wir haben lange

mit dem früheren Präsidenten Napoleon Duarte gesprochen. Er ist meiner Meinung der einzige, der zwischen all den verfeindeten Gruppen einen Dialog in Gang setzen könnte. Aber es bedarf auch der politischen, psychologischen und materiellen Hilfe der Europäer.

## Er setzte den Schutz der Kirchen in der SPD durch

Helmut Schmidt hat vor kurzem den prägenden Persönlichkeiten der Sozialdemokratie seine Dankbarkeit bekundet. Als deren große Vorbilder nannte er außer den herausragenden Bürgermeistern – wie Reuter, Kaisen oder Brauer - Carlo Schmid. Adolf Arndt, Heinrich Deist und Fritz Erler. Diese vier können mit Recht als die Väter des Godesberger Programms bezeichnet werden. Heinrich Deist führte die SPD zur Marktwirtschaft. Adolf Arndt, der am 12. März 80 Jahre geworden wäre, setzte gegen den Widerstand nicht weniger Altge-nossen Anerkennung und Schutz der Kirchen im Programm der SPD

In den fünfziger Jahren hatten Parteigegner Adolf Arndt ironisch den "Kronjuristen der SPD" getauft. An

Ehrentitel für alle Zeiten hängen. Gewiß galt die Arbeit des Bundestagsabgeordneten Arndt primär juristischen Fragen. Aber Arndt war weit mehr als der Kronjurist der SPD. Er gehörte nicht nur der Gesellschaft für Evangelische Theologie an, sondern er besaß umfassende theologische Kenntnisse. Seine ganze Liebe schenkte er der Kunst und Kultur.

"Demokratie als Bauherr", eine Schrift Arndts, verdient nicht vergessen zu werden. Arndt wurde Ehrenmitglied der Akademie der Künste in Berlin und erhielt 1965 den Kritikerpreis des Bundes Deutscher Architekten. Als Kultursenator Berlins von 1963 bis 1964 hatte Arndt, ein dünnhäutiger und nervöser Mann, allerdings keine Fortune, weshalb er nach



knapp einem Jahr wieder in den Bundestag zurückkehrte. Dies war kein Mann der Apparate und der Taktik. Er war niemals eine bequeme Figur, und er wußte das. Als

ich ihn 1963 darauf ansprach, gestand

er mit einem leichten Aufseufzen:

Mir fällt das schwer." Arndt war eine lodernde Flamme, die sich zu früh selbst verzehrte. Unvergessen ist der Redner, der oft messerscharf in den großen Bundestagsdebatten der ersten zehn Jahre die juristischen Argumente für die Kämpfe der SPD zur Außen- und Verteidigungspolitik bei-trug. Unvergessen sollten aber für eine nachgewachsene Generation nicht nur die Überzeugungen, das Wirken, sondern auch das Schicksal dieses 1974 verstorbenen Politikers sein.

Geboren wurde er 1904 in Königsberg als Sohn des Staatsrechtlers an der dortigen Universität, eines evangelisch getauften deutschen Juden aus Pommern, und einer hessischen, dem Militäradel entstammenden Mutter. Der Vater war Preuße und Deutscher mit Leib und Seele, überzeugter Monarchist und zweimal in Hessen Reichstagskandidat der Freikonservativen Darum war der 16jährige Adolf

Arndt 1920 beim Kapp-Putsch unter den schwarz-weiß-roten Fahnen der Brigade Erhard dabei. Dreizehn Jahre später standen SA-Männer vor der Bürotür des Strafrichters Arndt in Berlin-Moabit und verweigerten dem "Halbjuden" den Zutritt. Als Rechtsanwalt und gegen Kriegsende als Munitionsschlepper in einem Zwangsarbeitslager überstand Arndt das Dritte Reich. Hitler war es, der aus einem Deutschnationalen einen Sozialdemokraten machte, der ab 1940 der SPD und Deutschland an hervorragenden Stellen diente.

GEORG SCHRÖDER

# 16.-21. März,· 10-18 Uhr

Internationale Fachausstellung für Gastronomie und Catering, für Bäckereien und Konditoreien

# Informationsmarkt InternorGa'84

Rationell arbeiten, Leistung, Produktivität und Qualität erhöhen, dem Gast und Kunden noch mehr Service bieten, Erträge sichern und steigern - welches Ziel Sie sich für 1984 auch gesteckt haben, Ihr Orientierungs- und Ordermarkt InternorGa in Hamburg weist Ihnen die Wege.

Hoteliers, Gastronomen, Fachkräfte des Gastgewerbes, der System-Gastronomie und der Gemeinschaftsverpflegung, Bäcker und Konditoren, Fleischer und Imbißchefs führen das Direktgespräch mit Lieferanten,

pflegen den Kontakt zu Kollegen, nutzen die InternorGa für den Erfahrungsund Informationsaustausch.

Uber 650 Direkt-Aussteller und 300 zusätzlich vertretene Firmen aus mehr als 20 Ländern bieten die internationale Marktübersicht.

Gemeinschaftsschauen: Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Ungarn. Demonstrations- und Leistungsschauen der Fachverbände.

3. Internationales Fast Food-Forum am 21. März Thema: "Neue Impulse in kritischen Zeiten - Der Fast Food-Markt 1984: Innovationen, Konzepte, Marktdaten"

10. InternorGa-Fachgespräche für Großverbraucher der führende deutsche Kongreß für die Gemeinschaftsverpflegung - 19./20 März Thema: "Mobilisierung von Reserven in der Gemeinschaftsverpflegung 1984"

⇔ Hamburg Messe und Congress GmbH - Postfach 30 23 60 - Jungiusstraße 13 - 2000 Hamburg 36 - Telefon 040/35 69-1 - Telex 212 609

#### Apel nach Berlin aus "Reiz und Pflichterfüllung"

AP/dpa, Ludwigsburg/Berlin Der frühere Bundesverteidigungsminister Hans Apel hat angekündigt, daß er sich um die Spitzenkandidatur der SPD bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 10. März 1985 bewerben will. Als Beweggründe für seine Entscheidung nannte Apel "Reiz und Pflichterfüllung". Die endgültige Entscheidung über den neuen Spitzenkandidaten wird voraussichtlich bei den heutigen Beratungen der Berliner Parteispitze fallen, bei denen Apel mit dem Partei- und Fraktionsvorstand Fragen seiner Kandidatur gegen den Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) erörtern will. In der Partei galt es gestern als "absolut sicher", daß sich eine breite Mehrheit für Apel als Nachfolger von Harry Ristock aussprechen wird.

Der Vizepräsident des Abgeordnetenhauses, Alexander Longolius, hielt jedoch auch gestern an seiner Bewerbung für die Kandidatur fest. In Parteikreisen wird dies als "psychologische Geste" gewertet, um deutlich zu machen, daß Berlin auch mit eigenen Kräften in den Wahlkampf um das Amt des Regierenden Bürgermeisters ziehen könne.

#### Arbeitgeber: Pläne Bonns zu teuer

Vor einer Überforderung der Betriebe bei einer Verwirklichung der jetzt in der Bundesregierung diskutierten Vorruhestandsregelung hat die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gewarnt. Eine Absenkung der Altersgrenze für den Vorruhestand auf 58 Jahre mit allen Nebenwirkungen würde die Kosten der Betriebe im Einzelfall um durchschnittlich 35 Prozent erhöhen.

Die Arbeitgeberverbände warnen: Durch die Kombination aller geplanten Maßnahmen würden Tarifverträge oder einzelne Arbeitsverträge über den Vorruhestand nahezu unmöglich gemacht. Die Belastung der Betriebe dürfe auf keinen Fall weiter verstärkt werden. Anderenfalls gebe es kaum eine realistische Chance für eine Vorruhestandsregelung.

## Tschernenko zu Vogel: **Schwere Schatten**

sten Sowjet im grauen Gebäude des Zentralkomitees der KPdSU. Im braun getäfelten Sitzungsseal, unter den Augen von Marx und Lenin, saßen den Deutschen der sowjetische Delegationsleiter Ponomarjow, ZK-Sekretär und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Obersten Sowjet, sowie der Erste Stellvertretende Leiter der internationalen Abteilung des ZK, Sagladin, der Direktor des Nordamerika-Institutes, Arbatow, der Erste Stellvertretende Chef des Generalstabs, Marschall Achromejew, der Direktor des ZK-Instituts für Weltwirtschaft, Jakowlew, und "Prawda"-Kommentator Schukow gegenüber. Nach etwa einer Stunde betrat dann Tschernenko mit seinem Berater Alexandrow-Agentow den Raum.

Der erste Mann der Sowjetunion stützte sich mit der linken Hand auf einem Sessel ab, während er die deutschen Gäste begrüßte. Im Mittelpunkt seiner ohne Brille verlesenen Ansprache stand, daß das "Gute, was wir miteinander erkämpft haben. ausgebaut und vertieft" werden

Trotz mehrfachen Insistierens Vo-

gels blieben westliche Journalisten bis auf wenige Ausnahmen "ausge-sperrt". Sie mußten vor dem ZK-Gehäude warten.

Eine knappe Stunde dauerte die anschließende Unterredung in gro-Ber Runde mit Tschernenko. Sie bestand aus Statements, aber auch weiterführenden Dialogen. Dann zog sich der Generalsekretär mit dem Oppositionsführer aus Bonn für knapp 20 Minuten zu einem Gespräch zurück, bei dem nur noch zwei Dolmetscher anwesend waren.

Vogel sprach hinterher ausdrück-

lich davon, er habe den Eindruck von einem Mann, der in sich ruht und über dessen Willensstärke man einen realistischen Eindruck gewinnen konnte". Er ging damit kaum verhüllt auf westliche Berichte ein, in denen von teilweise eingeschränkter Leistungsfähigkeit Tschernenkos die Rede ist und Parallelen zum kranken Andropow gezogen werden. Man habe sich, sagte Vogel, auch über die Opfer beider Seiten während des Zweiten Weltkrieges unterhalten, über die Begegnungen Brandts mit Breschnew und die Verantwortung unserer Generation aus der

## CDU klagt über die Post

Parteivorstand verabschiedet "Stuttgarter Leitsätze"

MANFRED SCHELL Bonn Auf dem CDU- Bundesparteitag im Mai in Stuttgart ist mit Diskussionen über die Monopolstellung der Bundespost zu rechnen. Die gestrigen Beratungen des CDU-Bundesvorstandes über die "Stuttgarter Leitsätze" zur Wirtschafts- und Industriepolitik haben gezeigt, daß Unzufriedenheit über bestimmte Dienstleistungen der Post herrscht

Unzufriedenheit zeigt sich über den Pakettransport und insgesamt darüber, wie zögerlich die Post den technischen Wandel vollzieht. Klagen gab es auch über das "bürokratische" Verhalten des Bundesunternehmens bei der Vergabe von Aufträgen an

Der Bundesvorstand verabschiedete die Leitsätze einstimmig. CDU-Generalsekretär Heiner Geißler wur-

de zu redaktionellen Änderungen ermächtigt. Es fällt auf, daß dem Umweltschutz, der zum eigenen Kapitel geworden ist, mehr Gewicht beigemessen wird als zuvor. Neu gefaßt wurde auch der Titel der Leitsätze. Er lautet jetzt: "Deutschlands Zukunft als moderne und humane Industrie-

Änderungen gegenüber der bisherigen Diskussionsgrundlage gab es auch im analytischen Teil, Jetzt wird hier stärker als zuvor auf den "verpaßten" Strukturwandel im technologischen Bereich in den siebziger Jahren, an die zu weite Ausdehnung der Staatsquote und an die Notwendigkeit, wiederum eine geordnete Wettbewerbssituation herzustellen, erinnert. Die ablehnenden Aussagen zur 35-Stunden-Woche wurden beibe-

#### **Ankara** bestreitet Zusagen an Genscher

Fortsetzung von Seite 1

litik wird nicht als einseitiges Opfer

Nach zuverlässigen Angaben soll Genscher den türkischen Ministerpräsidenten Özal regelrecht beschworen haben, eine konkrete Zusage zu machen. Aber der erst seit zweieinhalb Monaten regierende Premier, der als zäher Verhandlungspartner gilt, hat deutlich zu erkennen gege-ben, daß er nur dann Abstriche machen will, wenn die ersten deutschen Gegenleistungen vorliegen. Dazu ein Gesprächsteilnehmer: "Zu diesem Zeitpunkt ist die türkische Seite nicht konzessionsbereit gewesen."

Die Bundesregierung soll nach Ansicht Ankaras sowohl im bilateralen Bereich als auch im Kreise ihrer EG-Partner der Türkei politisch und wirtschaftlich entgegenkommen. Weil Özal genau weiß, daß seine Zivilregierung mit der Wirtschaft steht und fällt, erwartet er vor allem im Wirtschaftsbereich deutsche Gegenleistungen. Nachdrücklich hatte er die Beseitigung der vom Bundesinnenministerium befürworteten Restriktionen für den Nachzug von Familienangehörigen von bereits in Deutschland lebenden türkischen Gastarbeitern sowie eine Anhebung der Rückkehrprämien gefordert. Erwünscht ist außerdem eine Erhöhung der Reintegrationshilfe, die 1983 20 Millionen Mark betrug.

Ankara rechnet fest damit, daß Bonn auch 1984 der Türkei eine großzügige Wirtschaftshilfe (1983: 130 Millionen Mark) gewähren wird und die Militärhilfe von 130 Millionen Mark für weitere 18 Monate erneuert. Schließlich wünscht Ankara deutsche Investitionen. Özal hat von einem günstigen Investitionsklima gesprochen, das seit seiner Regierungsbildung entstanden sei. Eine Fülle bürokratischer Vorschriften sei aufgehoben worden. Bonn ist von Ankara aufgefordert worden, sich dafür einzusetzen, daß die seit 1981 blokkierte EG-Finanzhilfe in Höhe von 600 Mio. Rechnungseinheiten (umgerechnet 1,4 Milliarden Mark) freigegeben wird. (SAD)

## Grünen-Geschäftsführer rügt Finanz-"Chaos" der Fraktion

"Nachhilfeunterricht" für Verwendung öffentlicher Gelder / Noch keine Geschäftsordnung

STEFAN HEYDECK Bonn

Die Grünen im Bundestag sehen sich ein weiteres Mal heftiger Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt. Nachdem der inzwischen unter Mitnahme seines Mandats ausgeschiedene ehemalige General Gert Bastian politische und organisatorische Fehleistungen gerügt hat, prangert jetzt Fraktionsgeschäftsführer Michael Vesper finanzielle Mißstände an.

Abgeordnete und Nachrücker, so sein Vorwurf, gingen zu locker und großzügig mit Steuergeldern um. In einem vertraulichen 21seitigen "Bericht über meine Tätigkeit seit September 1983" schreibt Vesper nach WELT-Informationen: "Chaos mag im allgemeinen kreative Komponenten haben, im Finanzbereich nicht. Hier ist Chaos an sich schon schlimm genug."

In dem Papier "verzichtet" Vesper zwar auf "eine Darstellung der Alltagsarbeit in der Fraktionsgeschäftsführung", auch wenn dies "reizvoll" wäre. Aber, so meint er unter der Überschrift "Einige abschließende Bemerkungen", vielleicht gebe "sie Stoff für ein Kabarett auf der nächsten Fraktionsfete".

Vesper beklagt, daß die Fraktionsgeschäftsführung der Grünen weitaus höheren bürokratischen Anforderungen "ausgeliefert" sei und viel kompliziertere Verwaltungsvorgänge als die der anderen Fraktionen zu lösen habe. Dabei werde sie \_mit nahezu völligem Unverständnis der Fraktion gegenüber bürokratischen Maßnahmen" konfrontiert. Er fordert deshalb die Grünen ausdrücklich auf, ihr Verhältnis zur Bürokratie zu klären. Ein "Zuwenig an Bürokratie", warnt er, "könnte leicht zu unkorrektem, ungerechtfertigtem, nicht nach-vollziehbarem Ausgabenverhalten führen. Er habe den Eindruck, "daß die Fraktion wie ein Fisch im Wasser schwimmen und alle Klippen elegant vermeiden will, ohne sich naß zu

Vorsorglich mahnt Vesper die Grünen. sich bei der Finanzierung ihrer Bundesarbeitsgemeinschaften strikt" an die vom Bundesrechnungshof vorgegebenen Bedingungen zu halten. Denn die Behörtle habe \_einen Rest an Skepsis nicht verloren" und bereits eine Prüfung \_im Detail" angekündigt. Klar sei, "auch wenn das manche bedauern mögen". daß die tatsächlichen Verhältnisse mit ihren Aussagen gegenüber dem Bundesrechnungshof übereinstimmen müßten, "und zwar nachprüf-bar". Weiter gibt Vesper für die Verwendung von Geldern "Nachhilfeunterricht": So könnten zum Beispiel Einsparungen erzielt werden, "wenn wenigstens Drucksachen durchgängig als solche und nicht als Eilbriefe mit Luftpost verschickt würden". Kritik übte er auch an einigen Ausgaben der Nachrücker, die nicht als Mandatsaufwand" im Sinne des Sindelfinger Parteitagsbeschlusses akzeptabel gewesen seien. In der Summe beklagt Vesper, daß die Fraktion immer noch keine Geschäftsordnung habe. Dabei liege ein Entwurf sei Ende Januar vor. Sein Fazit: Die Grünen seien organisatorisch "in keiner Weise" auf den Einzug in den Bundestag vorbereitet gewesen.

#### "Hart am Rande der Wahrheit"

Die Einleitung eines Strafverfah-rens gegen den Sprecher des Verteidigungsministeriums, Oberst Rei-chardt, wegen des Verdachts der Falschaussage hat SPD-Vorstands-sprecher Clement der Bonner Staatsanwaltschaft nahegelegt. Reichardt sei vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuß zur Affäre Kießling "ganz hart am Rande der Wahrheit marschiert". Clement bezog sich auf Aussagen des Obersten zu zwei "Hintergrundgesprächen" mit Journalisten im Januar, in denen weder Minister Wörner noch er selbst "gezielte Informationen" über Kießlings angebliche homosexuelle Neigung verbreitet habe. Für Clement steht dagegen fest, daß Wörner "und seine Leute" die Spekulationen "sehr wohl genährt" hätten.

#### Rückgang bei Firmenkonkursen

Die "Pleitewelle" bei den Unternehmen hat nach Ansicht von Bundesjustizminister Engelhard ihren Höhepunkt überschritten, auch wenn die Zahl der Konkurse im vergangenen Jahr gegenüber 1982 nochmals um 1,5 Prozent auf 16 114 gestiegen ist und damit ein neuer Höchststand erreicht wurde. Der FDP-Politiker begründete diese Einschätzung gestern in Bonn damit, daß die leichte Zunahme der Gesamtzahl allein auf die um knapp acht Prozent gestiegenen Insolvenzen von natürlichen Personen und von Nachlässen zurückzuführen sei. Dagegen war die Zahl der Firmenpleiten mit 11 845 um 0,6 Prozent niedriger als im Vorjahr. Im Dezember wurden gegenüber dem Vergleichsmonat 1982 sogar fast 20 Prozent weniger Pleiten gezählt.

## Mine gesprengt – U-Boot verfehlt

rtr. Stockholm Die schwedische Marine hat zum zweiten Mal bei ihrer nunmehr einmonatigen Jagd nach einem mutmaßlichen fremden U-Boot beim Marine-Stützpunkt Karlskrona eine Mine gesprengt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte gestern, die 250 Kilogramm schwere Mine sei am Sonntagabend gesprengt worden, da es Anzeichen für einen Eindringling gegeben habe. Mehrere Stunden später seien Handgranaten gegen verdächtige Objekte im Wasser eingesetzt worden. Offenbar sei aber kein Ziel getroffen worden. Am 24. Februar hatte die schwedi-

sche Marine zum ersten Mal eine Mine gesprengt. Das Militär hatte erklärt, es habe Beweise, daß sich ein kleines ausländisches U-Boot in den Gewässern vor Karlskrona aufhalte.

## Briefe an DIE

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Zur Autarkie?

"Der geplante kleine Airbus und seine Chancen für die Zukunft"; WELT vom 3.

Sehr geehrte Damen und Herren. es ist schon sehr ärgerlich, daß man nun auch in der WELT lesen muß, die Verwendung von Steuergeldern für die Produktion nicht nachgefragter Güter sei volkswirtschaftlich sinnvoll. Sie schreiben, wenn Europa auch künftig über Spitzentechnologie und Zehntausende hochqualifizierter Arbeitsplätze verfügen wolle, müsse es den Airbus subventionieren.

Aber Technologie, die vom Markt nicht zu kostendeckenden Preisen abgenommen wird, ist nicht "Spitze", und Arbeitsplätze, die sich wirtschaftlich nicht selbst tragen, sind Beschäftigungstherapie, und sei diese technisch auch noch so anspruchsvoll

Mit Steuergeldern kann man keinen einzigen zusätzlichen Arbeitsplatz schaffen, denn das Geld, das für die Bezahlung staatlicher Beschäftigungsprogramme verwendet wird, hätte, wenn es im verfügbaren Einkommen der Steuerzahler geblieben wäre, zur Bezahlung anderer Beschäftigung gedient. Der Staat kann also bestenfalls Arbeitsplätze umverteilen.

Diese Umverteilung bewirkt regelmäßig einerseits die Verhinderung der Produktion nützlicher (nachgefragter) Dinge, andererseits die Stimulation zur Produktion unnützer Dinge (die niemand haben will), so daß unterm Strich die Volkswirtschaft schlechter dasteht.

Sollte jedoch Autarkiestreben im Flugzeugbau das Motiv der Europäer sein, so sei daran erinnert, daß die wohlfahrtsteigernde internationale Arbeitsteilung (geregelt durch den

#### Wort des Tages

99 Die Kluft zwischen den Generationen wird nie vollständig geschlossen werden. Aber sie muß überbrückt werden. Denn die Brücke zwischen den Generationen ist in der Gegenwart von entscheidender Bedeutung; mehr noch, sie bildet die Brücke zu unserer eigenen Zukunft - und damit in ganz wesentlicher Hinsicht zum Sinn unseres eigenen Lebens.

Robert F. Kennedy, am. Politiker (1925-1968)

## Markt) dem Streben nach Unabhän-

gigkeit von Importen zuwiderläuft.

Hier gibt es nur ein Entweder-Oder. Mit freundlichen Grüßen Dietrich Krüger,

Die Wehrlosen "Abtreibung de hize": WELT vom 2. Mär: Die Empörung von Neander ist berechtigt. Wer spricht bei diesem makabren Streit vom Tod? Von der äußersten Wehrlosigkeit der Opfer? Von

ihren Empfindungen? Ist der Umstand, daß das nicht erwogen wird, nicht Zeichen äußerster Barbarei? Brauchen wir nicht eine breite Bewegung zum Schutz wehrlosen ungeborenen Lebens? Eine Diskussion nicht nur über Abtreibung, sondern über den Schutz des Lebens! Wenn sie auch von vielen Seiten bedrängt sind, werden diese Diskussion letztendlich die Frauen selbst entscheiden!

Aber man sollte die Diskussion führen. Dabei geht es darum, wie wir zur Menschenwürde und zum Leben selbst, zum Niedergang unseres Volkes und der europäischen Kultur, zur Bankrottgefahr in einigen Jahrzehn-

Dr. Herbert Czaja, MdB

#### Einheitsstimme

Vor ca. 25 Jahren schrieb die WELT auf meinen Leserbrief zu dem Thema, daß das Publikum nur synchronisierte Filme wünsche. Aber es ist anderes, womit ich mich allmählich nicht mehr abfinden mag. Das sind die Synchronsprecher, die für unterschiedlichste Typen ständig zu hören sind. Habe ich irgendeine Sendung angestellt, höre ich Bobby aus "Dallas", doch ist's nicht der liebe Bobby, statt dessen irgendein fremder Bursche. Auch die sanste Pam tritt als neue Dame ganz anders auf. Wie kann ich noch den Intrigen der Alexis folgen, wenn mich dabei mit ihrer Stimme Faye Dunaway, Claudia Cardinale, Joan Crawford, Anne Bancroft begleiten!

Im Synchrongeschäft tummeln sichea ein Dutzend Sprecher, die ich jetzt nicht mehr in ihren Rollen wahrnehmen kann, nachdem ihre Stimmen austauschbar wurden. Ich höre nur den Bass von Friedrich Schütter. die junge Stimme Hans-Jürgen Dittberner, Hans Werner Bussinger, Ursula Heyer, Beater Menner, Torsten Sense usw.

Wenn schon Synchronisation, dann müssen sich die Produzenten etwas mehr Mühe mit differenzierten Sprechern machen. Das würde auch viele gute arbeitslose Schauspieler freuen.

Mit freundlichen Grüßen Gertraud Freyer, Hamburg 60

## Personalien

**VERANSTALTUNGEN** 

Der Präsident des Deutschen Bundestages, Rainer Barzel, wird am Mittwoch der Griechisch-Orthodoxen-Metropolie in Deutschland einen offiziellen Besuch abstatten. In der Kathedrale Agia Trias am Sitz des Metropoliten und des Exarchats von Zentraleuropa in Bonn-Beuel wird Metropolit Augonstines aus diesem Anlaß einen Gottesdienst feiern. Im Anschluß findet zu Ehren des Gastes ein Empfang statt. Der Metropolit ist geistliches Oberhaupt der rund 320 000 griechisch-orthodoxen Christen in Deutschland.

Nach altem Brauch der Münchner CSU gibt es für den Vorsitzenden Franz Josef Strauß jedes Jahr beim Schwabinger Fischessen nach Aschermittwoch ein hintersinniges Überraschungsgeschenk. Ein Tandem hat er schon, eine wertvolle Wanduhr ebenso, einen Vogelbauer, ein Fernrohr und so vieles mehr, so daß er - wie er selbst meint bald anbauen muß. In diesem Jahr wurde für ihn im "Schwabinger Brau" am Freitag voriger Woche eine "Laterna magica" aus dem letzten Jahrhandert enthüllt. Der bayerische Mundart-Dichter Oskar Weber faßte dazu in Gedichtform, welcher tiefere Sinn sich in diesem Präsent verbirgt: "De meisten Bilder, de ma siecht, san aus der biblischen Geschicht; da draus kannst lerna, du recht guat, wie ma in Bonn a Wunder tut. Legt unserem Kanzler d Hand aufs Haupt, bis er mit Inbrunst an sich glaubt! Erkennt er Dich als Lotsen an, ist er geheilt von Genscher-Wahn." Strauß lachte mußte sich aber einige Strophen später auch anhören, daß seine Parteifreunde ihre besonderen Hoffnungen auf die zweite Reise ihres Vorsitzenden in die "DDR" setzen. Dazu hieß es: "Red und schau, daß bald verschwindet der Stacheldraht, dees war a Wunder in der Tat!" Der so Angesprochene ließ offen, wieweit er sich diesem Wunder zu nähern für fähig hält, und bedankte sich höflich für das sinnvolle und wertbeständige Geschenk<sup>a</sup>

#### JURY

In das Preisgericht für den Moses-Mendelsohn-Preis des Landes Berlin berief der Senat den Ehrenbürger von Berlin, Alt-Bundespräsident Walter Scheel. Die Auszeichnung wird am 6. September zum dritten Mal für die Förderung der Toleranz gegenüber Andersdenkenden und zwischen den Völkern, Rassen und Religionen verliehen. Die beiden vorhergehenden Preisträger waren die Publizistin Dr. Dr. Eva G. Reichmann sowie die Juristin Dr. Barbara Just-Dahlmann

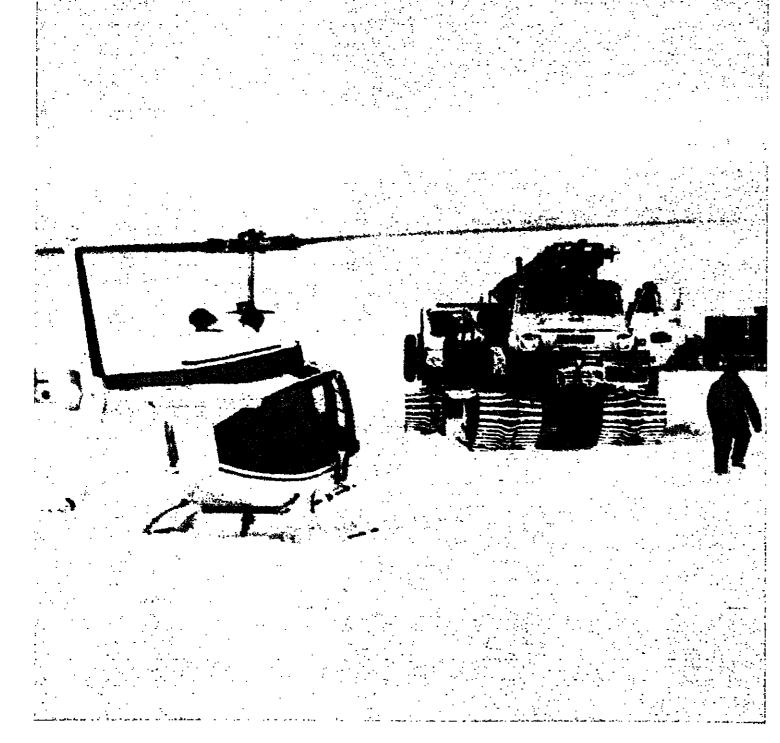

## Kein weißer Fleck mehr im Öl-Atlas: die Arktis.

Auch wenn die Ölversorgung heute reibungslos läuft, muß die Zukunft gesichert werden. Allein in der Arktis warten 26 Milliarden Tonnen auf ihre Erschließung.

Dabei ist die Arktis, die uns vor ganz neue technische Probleme stellt, nur ein Beispiel. Insgesamt dürften die Öl- und Gas-Reserven der Welt drei- bis sechsmal so groß sein wie die Menge, die seit der

ersten erfolgreichen Ölbohrung vor rund 120 Jahren überhaupt verbraucht wurde. Eine Tatsache, die uns ermutigt, immer neue Bohrungen niederzubringen und dabei notfalls bis ans Ende der Welt zu gehen. denn das Öl und Gas für übermorgen wird aus den schwer zugänglichen Regionen kommen: aus der Tiefe der Meere, der Undurchdringlichkeit der Dschungel, der

Kälte der Arktis. Die weißen Flecken im Öl-Atlas werden so immer kleiner.

Es gibt viel zu tun. Packen wir's an.



**EXON** Organisation

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Querelen in Wien

frei (Wien) - Wenn ein sozialistischer Finanzminister die Zinspolitik nicht gerade mit den der konservativen Opposition nahestehenden Bankern besprechen will, so ist das verständlich. Wenn aber der österreichische Finanzminister, wie geschehen, zwei Generaldirektoren seiner eigenen politischen Richtung demonstrativ nicht einlädt, dann wird die Angelegenheit peinlich. Noch dazu, da die Betroffenen ausgerechnet den beiden größten Ban-ken des Landes, Creditanstalt und Länderbank, vorstehen

Die Brüskierungen haben bereits Methode. Denn in den letzten Monaten hatte Finanzminister Herbert Salcher den gesamten heimischen Kreditapparat schon vor den Kopf gestoßen, als er sich zur Baufman-zierung des Konferenzzentrums in der Wiener UNO-City partout eines arabischen Finanziers bedienen wollte, obwohl sich die Creditanstalt wie auch die Länderbank sehr wohl für eine Finanzierungsbeteiligung interessierten.

Nun dürfte Creditanstalt-Chef Hannes Androsch allmählich Kummer mit dem Finanzminister - der für die beiden verstaatlichten Banken nicht nur die Aufsichtsbehörde, sondern auch den Eigentümervertreter repräsentiert - gewohnt sein. Denn seitdem Salcher die Nachfolge von Androsch auf dem Sessel des Finanzministers Anfang 1981

line geopres

angetreten hatte, fällt sein persönlich gestörtes Verhältnis zum Vorgänger auf. Daß nunmehr auch Länderbank-Chef Franz Vranitzky in Ungnade gefallen ist, könnte ebenfalls persönliche Gründe haben: Er wurde bereits mehrfach als potentieller Salcher-Nachfolger in der Öffentlichkeit gehandelt.

#### Bau-Sorgen

Rei. - "Geringfügig" haben sich im Februar die Erwartungen im Baugewerbe erhöht, teilt der Zentralverband mit. Das bewirke die Jahreszeit – und sei somit eher betrüblich, denn trotz des nahenden Frühlings rechneten die meisten Baubetriebe noch immer mit Stagnation. Die Nachfrage hat sich leicht belebt, dennoch blieb die Reichweite der Aufträge unverän-dert; im Tief- und Straßenbau ging sie sogar noch weiter zurück. Als "befriedigend" – auch nicht gerade ein umwerfendes Prädikat – gilt nur die Lage im Wohnungsbau, hier kam es laut ZDB "vereinzelt zu Preissteigerungen", während beim öffentlichen Bau die Preise nachgaben und die Situation überhaupt als "völlig unbefriedigend" bezeichnet wird. - Das soll nun die Konjunkturlokomotive sein, die nach dem Regierungswechsel mit viel Sub-vention unter Dampf gesetzt wur-de? Bauminister Schneider ist gut beraten, wenn er dem Finanzminister hart auf den Fersen bleibt, um weitere Entlastungen für Bauwillige heranzuholen oder laufende zu

EG / Schwer überbrückbare Positionen in Fragen der Agrar- und Finanzreform

## Briten beharren auf Begrenzung ihrer Zahlungen an die Gemeinschaft

rungen auf dem Athener Gipfel wer-

den die Staats- und Regierungschefs

es in Brüssel vermutlich vorerst mit

allgemein formulierten Grundsätzen

für ein ausgewogeneres Haushalts-gleichgewicht, eine bessere Kontrolle

der Ausgabenentwicklung und eine

Aufstockung der Eigeneinnahmen der Gemeinschaft bewenden lassen. Die verschiedenen zur Diskussion stehenden technischen Modelle sind

zu kompliziert, um ohne Experten

Die Außenminister bemühten sich

am Nachmittag in der Abgeschieden-

heit eines Schlosses am Brüsseler Stadtrand, den Bericht an die Regie-

rungschefs möglichst konkret zu fas-

noch immer einige Meinungsver-

wirtschaftsminister berichten.

erörtert werden zu können.

WILHELM HADLER, Brüssel In gesonderten Beratungen haben sich die Außen-, Finanz- und Landwirtschaftsminister der Europäischen Gemeinschaft gestern noch einmal bemüht, ein Scheitern des am Montag beginnenden EG-Gipfels in Brüssel abzuwenden. Wieder ging es um die seit langem umstrittenen Fragen der grar- und Finanzreform.

Trotz ungewöhnlich intensiver Vorverhandlungen gab es auch ge-stern noch zahlreiche schwer überbrückbare Positionen. Am meisten schienen sich Großbritannien und Italien den in bilateralen Gesprächen vorbereiteten Kompromißlösungen zu widersetzen. So wurde in Brüssel bekannt, daß die britische Regierung härter denn je um eine klare Begren-zung ihrer Nettozahlungen nach Brüssel kämpft. London will nur einen im voraus fixierten geringen Be-trag mehr an die EG-Kasse abführen, als es zurückerhält. Daraus folgt, daß es sich auch an etwaigen Ausgaben-steigerungen der Gemeinschaft nicht zu beteiligen gedenkt. Dagegen treten die Franzosen nach

wie vor für einen auf wenige Jahre begrenzten Beitragsausgleich ein Ihr Vorschlag über eine strenge Haushaltsdisziplin in der Gemeinschaft soll erreichen, daß sich mit der Zeit quasi automatisch ein besseres Gleichgewicht der finanziellen La-sten einstellt. Nach Pariser Vorstellungen soll sich auch die Bundesre-publik an der Finanzierung neuer Leistungen zugunsten der Briten beteiligen, obwohl sie der größte Netto-zahler in der EG ist. Dieser Meinung widerspricht Bonn entschieden.

Angesichts der schlechten Erfah-

Bauern in Aussicht gestellte Einkommensausgleich aus nationalen Mitteln degressiv ausgestaltet sein müsse, was die Bundesregierung mit aller Entschiedenheit ablehnt. Weit größere Meinungsunterschie-

de gab es noch in der Frage der Begrenzung der Milchproduktion. Hier zeigten sich vor allem Italien, Griechenland und Irland mit dem am Sonntag vom französischen Agrarminister Michel Rocard vorgelegten Kompromißvorschlag unzufrieden. Rom verlangt, daß seine Landwirte von dem geplanten Quotensystem weitgehend verschont bleiben, da sie nur einen Teil der nationalen Milchversorgung sicherstellen. Die vorbereitenden Gespräche haben deutlich gemacht, daß diese Haltung, die praktisch den Einsparungseffekt der Agrarreform zunichte machen würde, äußerst schwer aufzulockern ist.

Um überhaupt mehrheitsfähige Lösungen für das Milchproblem zu erreichen, hat Rocard die von der sen. Ihr amtierender französischer Präsident, Claude Cheysson, ließ sich zuvor über das bis dahm vorliegende Ergebnis der Beratungen der Landerreichen, hat Rocard die von der Kommission vorgeschlagene Global-quote von 97,2 Millionen Tonnen im Jahr bereits aufgestockt. Nach sei-nem Vorschlag sollen 1984 und 1985 jeweils 98,8 Millionen Tonnen und in den drei folgenden Jahren 97,8 Millio-nen Tonnen zum vollen Preis garan-tiert werden (gegenüber 103 Millio-nen Tonnen 1983). Dafür will Paio-dia Mitterantwortungsahgeben um Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle sprach in der Mittagspause von "sehr konkreten Verhandlungen". Nach seinen Angaben gab es zum Problem des Abbaus des Währungsausgleichs zwar eine erhebliche Annäherung der Standpunkte, aber die "Mitverantwortungsabgabe" um schiedenheiten in Detailfragen. So ein Prozent erhöhen und die Preise hat Frankreich gefordert, daß der (in einer zweiten Phase) den deutschen für die meisten übrigen Agrarerzeugnisse in Ecu um ein Prozent senken.

bis knapp unter 2.8 Millionen. "Die

Behauptung, daß es gegen Ende des

Jahrzehnts möglicherweise vier bis

fünf Millionen Erwerbslose geben

wird, erweist sich", so das IW, "ange-

sichts dieser Eckwerte als überzoge-

folgenden beiden Extremen ausge-

gangen: Einmal bleiben die Reallohn-

zuwächse hinter dem Produktivitäts-

fortschritt zurück, was einen

Wachstums-Überschuß von einem

Prozent ermöglicht, und einmal steigt

der Reallohn über den Produktivi-

tätsfortschritt hinaus und mindert

das Wachstum des Bruttosozialpro-

Beschäftigungserfolg wird laut IW

Verteilungsspielraum und Beschäfti-

gungsaufbau beachten".

Bei den Berechnungen ist man von

ner Zweckpessimismus."

LEIPZIGER MESSE

## Viele Aussteller sind gegen übertriebene Erwartungen

MAHNKE / WEERTZ, Leipzig Vor übertriebenen Erwartungen über die Zunahme des innerdeutschen Handels in diesem Jahr wurde in Delegationskreisen gewarnt, die mit Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff zur Leipziger Frübjahrsmesse gekommen sind. Auch von vielen Ausstellern aus der Bundesrepublik wird der Optimismus nicht geteilt, den der Deutsche Indu-

strie- und Handelstag verbreitete. Repräsentanten der Banken haben Repräsentanten der Banken naben aus ihren Gesprächen den Eindruck gewonnen, die "DDR" stelle sich auf eine moderate Entwicklung ein. Finanzierungsprobleme bei Käufen habe die "DDR" gegenwärtig nicht. Bei Devisenfinanzierungen sei die Zinsspanne seit Januar von fünf auf drei Prozent gesunken, weil immer mehr Kreditinstitute, die sich bisher zurückgehalten haben, jetzt bereit seien, ihr Engagement auszudehnen.

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff wurde in seinen Gesprächen mit Günter Mittag, der im SED-Politbüro für Wirtschaftsfragen zuständig ist, und mit Außenhandelsminister Horst Sölle versichert, daß die "DDR" nicht die Absicht habe, die Käufe von der Bundesrepublik auf andere westliche Länder umzulenken. In dem Gespräch machte die "DDR"-Seite deutlich, daß sie die kurz vor der Messe erfolgte Liberalisierung bei einigen Produkten nicht für ausreichend hält. Sie kritisierte auch die Preisprüfung in der Bundes-

Ausstellern und Banken geben die Experten des Deutschen Industrieund Handelstages (DIHT) und der "Arbeitsgemeinschaft für den Handel mit der DDR" von "zusätzlichen Impulsen" für die Entwicklung des innerdeutschen Handels in diesem Jahr aus. Der gegenseitige Handel wird nach ihrer Ansicht vor allem von der Konjunkturbelebung in der Bundesrepublik profitieren. Hinzu komme, so Helmut Giesecke vom DIHT, das verbesserte Kreditstanding der "DDR" und das wirtschaftspolitische Ziel, das Rationalisierungsprogramm der Wirtschaft fortzusetzen. Hier sieht Giesecke Möglichkeiten für Investitionsgüter im Anlagengeschäft. Im mittelfristigen Finanzierungsbereich, besonders für Investitionsgüter und Anlagen, bestehen keine Finanzierungsprobleme mehr, wie auch die

Aufgrund der ersten Eindrücke auf der Messe sind die Erwartungen der westdeutschen Einkäufer im Bereich der Konsumgüter positiv. Schwächer werden hingegen vom DIHT die Absatzchancen für westdeutsche Stahllieferanten bewertet, die im vergangenen Jahr ihre Lieferungen um 62 Prozent erhöht hatten.

Banken bestätigen

Vor allem für mittelständische Aussteller, die sonst kaum ihren Weg nach Leipzig gefunden hätten, habe sich die Einrichtung von Gemeinschaftsständen bewährt, sagte Gie-

#### Gewerkschaften warnen Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Das soziale Klima in Frankreich hat sich beträchtlich verschlechtert. Nach dem Aufstand der Automo-bilarbeiter in dem Talbot-Werk von : Poissy und nach der Straßenblockade der Fernfahrer kam es letzte : Woche in der öffentlichen Verwaltung sowie bei den staatlichen - Verkehrs- und Versorgungsunternehmen zu Streikaktionen. Das war das erste Mal, daß die "Funktionäre" derart gegen die Austerity-

Politik der Regierung protestierten. Von den sieben Gewerkschaften hatten fünf mit der kommunistischen CGT an der Spitze zu Massendemonstrationen und Störungen der Stromversorgung und des öffentlichen Verkehrs aufgerufen, um ihrer Forde-rung nach Ausgleich der Kaufkraft-verluste in 1983 und die Wiedereinführung einer Kaufkraftgarantie für 1984 Nachdruck zu verschaffen. Obwohl die linkssozialistische CFDT als zweitgrößte Gewerkschaft abseits stand, ist die Aktion als Warnung eiüberwiegend links gewählt hat.

Aber die Regierung weist darauf hin, daß die Gehälter im öffentlichen Dienst im letzten Jahr immer noch um durchschnittlich real 0,5 Prozent gestiegen seien, während die Kaufkraft der gesamten Bevölkerung um 0.8 Prozent schrumpfte. Gleichwohl will sie eine nachträgliche Pauschalzahlung von einheitlich 500 Franc pro Funktionär leisten. Dieses Angebot wird von den Gewerkschaften aber als unzureichend zurückgewiesen.

Kategorisch abgelehnt wird von der Regierung ein formeller Schutz vor Kaufkraftverlusten in diesem Jahr. Denn das würde auf die seit 1959 verbotenen Lohn-Preis-Indexierung hinauslaufen. Von diesem Verbot ist nur der gesetzlich garantierte Mindestlohn ausgenommen, der alle drei Monate automatisch dem Anstieg der Lebenshaltungskosten angepaßt wird.

In der Praxis allerdings sind bis En-de 1982 auch die anderen Löhne und Gehälter indexiert gewesen - mit Hilfe verschiedener "Schutzklauseln" in den Tarifverträgen oder mündlicher Absprachen zwischen den Arbeitgebern und einzelnen Arbeitnehmergruppen. Dieses Verfabren an der Grenze des Legalen wurde von den französischen Regierungen einschließlich der bürgerlichen – mehr oder weniger geduldet. Erst vor einem Jahr bei den letzten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst zeigte der Arbeitgeber Staat Härte.

Damals wurden zum ersten Mal die Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst im voraus auf die Preisstabilisierungsnorm festgelegt, das heißt auf acht Prozent. Tatsächlich aber haben sich die französischen Lebenshaltungskosten im letzten Jahr um 0,6 Prozent erhöht. Dies ergibt einen theoretischen Kaufkraftverlust von 1,6 Punkten - eine Ziffer, auf die sich die Gewerkschaften berufen. Tatsächlich aber wurde der Verlust im Laufe des Jahres durch verschiedene Zuschläge gemildert oder sogar et-

In jedem Fall versucht die Regierung jetzt, eine Lawine von Lohn-nachzahlungen zu verhindern. Was dem öffentlichen Dienst recht ist, müßte auch der privaten Wirtschaft billig sein. Man kann sogar die Auffassung vertreten, daß die Funktionäre die größten Kaufkraftopfer erbringen müßten, da sie einen vollen Entlassungsschutz genießen. Das meinen sicherlich alle dieienigen Franzosen. die gerade jetzt in der Privatwirtschaft um ihren Arbeitsplatz bangen müssen. So begründete auch die CFDT ihre Abseitsstellung beim Kaufkraftausgleich und forderte dafür Maßnahmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Noch wichtiger aber ist, daß es nicht zu einer Wiederbelebung der Lohn-Preis-Indexierung kommt. Dadurch würde die gesamte Stabili-sierungspolitik in Frankreich in Frage gestellt. Insbesondere könnte so die internationale Watthemarks internationale Wetthewerbsfähigkeit nicht in dem notwendigen Maße verbessert werden. Schließlich steigen auch heute noch die Löhne und Preise in Frankreich fast dreimal so schnell wie in der Bundesrepublik.

Frankreich hat viel zu lange über seine Verhältnisse gelebt. Die Franzo-sen müßten endlich lernen, den Gürtel enger zu schnallen. Es bleibt nur die Frage, wie lange die sozialisti-schen Wähler bereit sind, die Nichteinhaltung der sozialistischen Wahlversprechen und neuerdings sogar ihre Umkehr in Kauf zu nehmen. Der Funktionärsstreik kann hier als Warnung gelten. Im übrigen muß sich die Regierung fragen, was den Franzosen im allgemeinen an Austerity zuzumu-

#### **AUF EIN WORT**



99 Unsere Probleme liegen weniger auf technologischem Gebiet als in der raschen kapitalaufwendigen Umsetzung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, d. h. sie liegen letztlich in der im internationalen Vergleich geradezu beängstigenden Kapitalbildungsschwäche vieler deutscher Unterneh-

Wolfgang Seelig, Präsident des Zenndes der elektrotechnischen

#### Umsatzsteigerung im Einzelhandel

Im deutschen Kinzelhandel hat sich die deutliche konjunkturelle Erholung in diesem Jahr fortgesetzt. Mit einem nominalen Umsatzplus von fünf (real: drei) Prozent im Januar und einem voraussichtlich ähnlichen Ergebnis im Februar hat die Branche nach Angaben der Kölner Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels (BAG) bei unterschiedlicher Entwicklung in den Sparten einen guten Jahreseinstieg gehabt. Den Warenhäusern haben die beiden ersten Monate 1984 nur ein nominales Plus von 1,3 Prozent gebracht, was preisbereinigt ein "knappes Minus" bedeute.

#### INSTITUT DER WIRTSCHAFT

## **Drei-Prozent-Wachstum** senkt Erwerbslosenzahlen

GISELA REINERS, Boan Schon ein mittelfristiges Wachs-tum von drei Prozent könnte bis 1990 die Arbeitslosenzahl auf rund 500 000 senken. Das geht aus einer Modellrechnung des den Arbeitgebern nahestehenden Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor. Die Voraussetzung sei allerdings, daß auch eine "wachstumsfreundliche Wirtschafts- und Tarifpolitik" betrie-

Doch selbst wenn die Fehler der Vergangenheit wiederholt würden, werde die Arbeitslosenzahl in den Jahren 1984 bis 1990 einschließlich die 2,8-Millionen-Grenze nicht überschreiten. Selbst unter den schlechtesten Annahmen steige die Zahl der Erwerbslosen in den kritischen Jahmeisten Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen, nur bis auf 1,9 und 2,4

AMERIKANISCHE ZINSEN

## **US-Notenbank sieht kaum** Chancen für Rückgang

CLAUS DERTINGER, Frankfurt "Die amerikanische Notenbank möchte niedrigere Zinsen haben, aber nicht um den Preis einer sich beschleunigenden Inflation." Die Geldpolitik könne eine Zinssenkung nicht herbeiführen; der Schlüssel zu niedrigeren Zinsen liege bei der Fis-kalpolitik, betonte Prof. Henry Wallich, Vizepräsident des Federal Reserve Board. Washington könne auch nicht mit Notenbankhilfe bei der Lö-

sung des Defizitoroblems rechnen. Wenn nichts über eine Ausgabeneinschränkung oder Steuererhöhung getan werde, steige das US-Haus-haltsdefizit von jetzt 200 Milliarden Dollar auf 320 Milliarden im Jahre 1989, warnte der US-Notenbankvize, wobei schon berücksichtigt sei, daß der konjunkturell bedingte Teil des Defizits, der jetzt knapp die Hälfte ausmachte, verschwunden sei. Im Wahljahr erwartet Wallich keine gro-

ßen Anstrengungen für eine Reduzie-rung des Budgetdefizits. Wenig optimistisch beurteilte er auf einem Seminar des Sparkassenverbandes auch die Chancen einer Zinssenkung durch Rückführung der Inflation, deren stetiger Abbau wegen des starken Wirtschaftswachstums und näherrückender Vollbeschäftigung unwahrscheinlich sei. Für die Entwicklungsländer sei es allerdings wichtiger, daß die US-Wirtschaft in Gang bleibt als daß die Zinsen sin-

ken, sagte der US-Notenbankier zur Kritik an der Geldpolitik. Für falsch hält er es, daß die USA zum Netto-Kapitalimporteur geworden sind, was auf Dauer auch nicht ohne negativen Einfluß auf den Dollarkurs bleiben werde. Wallich bestätigte zunehmenden protektionistischen Druck auf die US-Regierung; dagegen helfe nur eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

#### Airbus: Deutsche Firmen

WIRTSCHAFTS JOURNAL

wollen böheren Anteil

Benn (dpa/VWD) - Die am Airbus-Programm beteiligten europäischen Partner, Frankreich, Großbritannien, Spanien und die Bundesrepublik streben ein Regierungsabkommen an, mit dem die Beteiligung der nationalen Firmen an der neuen Kurz- und Mittelstreckenversion A320 geregelt werden soll. Darauf haben sich am Montag in Bonn die zuständigen Minister der Partnerländer verständigt. Die Bundesrepublik, Großbritannien und Spanien wollen ein größeren Anteil ihrer Firmen an der Ausrüstung des neuen europäischen Gemeinschaftsflugzeuges. Am Bau der Flugzelle des A320 haben die deutschen Firmen einen Anteil von etwa 30 Prozent, an der Ausrüstung sind sie indukts um einen Prozentpunkt. Der dessen mit nur 17 Prozent beteiligt. Etwa 20 Prozent der Gesamtkosten um so größer sein, je mehr die Tariflen auf Ausrüstung. Zur Zeit sind 51 Maschinen des Typs A320 fest verkauft. Für 45 liegen Optionen vor.

#### "Wechselkurse anpassen"

Benn (AP) - Angesichts der Schwäche des belgischen Franc hat der Bundesverand der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) eine rasche Anpassung der Wechselkurse im Europäischen Währungssystem (EWS) gefordert. Der BVR betonte, die derzeitige Entwicklung im EWS könne auch in diesem Frühjahr zu erheblichen Störungen auf den deutschen Finanzmärkten führen. Die durch die Schwäche der belgischen Währung ausgelösten Interventionen seien eine Gefahr für die Preisstabilität der Bundesrepu-

#### Inflation beschleunigt Wien (AP) - Die Inflationsrate in

Österreich ist nach Mitteilung des Statistischen Zentralamtes in Wien auch im Februar weiter angestiegen. Gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres betrug die Teuerung 5,7 Prozent, nach 5,6 Prozent im Januar.

#### Zufriedene Aussteller

Genf (dpa/VWD) - Die Mehrzahl der Aussteller hat den Geschäftsverlauf des 54. Internationalen Automo-

#### im Handwerk Die größten Handwerkszweige 356 Gebäudereiniger 253 Kfz-Mechanike 208 Bäcker 205 Fleischer 203 Friseure 198 Tischler 184 Maler 178 Elektriker 125 Klempner u. Installateure Heizungs-u. Lüftungs

Mit rund 640 000 Beschäftigten (In-Mit rund 640 000 Beschäftigten (Inhaber und Lehrlinge eingeschlossen) bilden die Maurer, Beton- und Straßenbauer den mit Abstand größten Zweig im Handwerk. Nahezu um die Hälfte kleiner ist die zweitgrößte Berufsgruppe – die Gebäudereiniger – mit 356 000 Arbeitsplätzen. An dritter Stelle rangieren die Automechaniker mit 253 000 Beschäftigten.

bilsalon in Genf, der am Sonntag nach zehntägiger Dauer zu Ende ging, als "sehr gut" bezeichnet. Das läßt nach Ansicht der Veranstalter erwarten, daß 1984 bessere Verkaufsresultate erzielt werden als im vergangenen Jahr. Wie die Messeleitung mit-teilte, haben 540 750 Personen die Messe besucht, das waren 1,73 Prozent weniger als im Vorjahr.

#### Kritik an KWG-Novelle

Bonn (AP) - Schwerwiegende Nachteile gegenüber Volks- und Raiffeisenbanken sowie Privatbankiers im Wettbewerb fürchten die Sparkassen vom Entwurf der Bundesregierung für die Novelle zum Kreditwesen-Gesetz (KWG). In einer Stellungnahme des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) kritisiert der Verband vor allem die beabsichtigte Anerkennung eines Haftsummenzuschlags für die Kredit-

## YMOS: 1983 erfolgreich und für die Zukunft optimistisch

Das Jahr 1983 verlief für uns erfolgreich. 5.000 Mitarbeiter in vier Werken erzielten über 440 Millionen DM Umsatz - ein Plus gegenüber 1982 von nahezu 17%.

Erzielt mit Qualitätsteilen aus Metall und Kunststoff, Im europäischen Automobilbau, bei Hausgeräten, Sanitärarmaturen und Schienenfahrzeugen. Märkte, in denen für uns noch ein großes Potential steckt -Märkte mit Zukunft.

Wesentlich für die positive Entwicklung waren unsere hohen Investitionen: in den

letzten Jahren jeweils mehr als 50 Millionen DM. Wir investierten in die Produktentwicklung und in neue Fertigungstechnologien. Unsere Kapazitäten sind voll ausgelastet.

1984 rechnen wir mit einem ähnlich guten Ergebnis. Der Gang an die Börse ist im

# Partner der europäischen Industrie







YMOS AG Industrieprodukte 6053 Obertshausen

GROSSBRITANNIEN / Bergarbeiter-Streik

## Jetzt Urabstimmung nötig?

WILHELM FURLER, London

Der von den militanten Führern der britischen Bergleute-Gewerkschaft indirekt angestrebte landesweite Zechen-Streik, mit dem gegen weitere Stillegungen unrentabler Kohlegruben gekämpft werden soll, hat bei weitem nicht die von den Initiatoren erwartete Rückendeckdung der mehr als 180 000 Bergleute erhalten. So haben etwa die als traditionell streikfreudig geltenden Bergleute der Region Südwales die Empfehlung ih-

#### **Abonnieren Sie** Realismus

Die WELTwill aufzeigen, "was Sache ist". Und sie will in ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten und Tendenzen für uns bedeuten. Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann haben Sie täglich einen sicheren Beurteilungsmaß-stab für verantwortliches Handeln

#### DIE 🕶 WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, thre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Aboende Datum genügt) schrittlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertoch, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36.

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hambure 36

#### **Bestellschein**

Bute liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00). Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Straße 'Nr.: \_ PLZ On: Beruf: Unterschrift:

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Unierschrift: \_\_\_\_\_ rer Gewerkschafts-Funktionäre in

den Ausstand zu treten, entschieden

Ebenfalls gegen die Streik-Empfehlung ihrer regionalen Gewerkschaftsführung haben sich die Bergleute in Northumberland entschieden. In anderen Kohle-Regi-

zurückgewiesen.

onen, wo bereits Entscheidungen für Streikaktionen getroffen worden waren, erschienen Hunderte von Bergleuten gestern wie gewohnt zur

Damit ist das Konzept der Landes führung der britischen Bergleute-Gewerkschaft, eine landesweite Streikaktion auf der Basis regionaler Ausstände anzuzetteln, nicht aufgegangen. Die Funktionäre wollten mit dieser Taktik die Notwendigkeit einer Urabstimmung bei allen Bergleuten umgehen. Für einen landesweiten Ausstand wären mindestens 55 Prozent der abgegebenen Stimmen erforderlich. Innerhalb der letzten 18 Monate ist die Führung der britischen Bergleute-Gewerkschaft unter ihrem linksradikalen Präsidenten Arthur Scargill mit der Ausrufung landesweiter Streiks bereits zweimal an dieser 55-Prozent-Hürde gescheitert.

Selbst in Schottland, wo schon in der vergangenen Woche ein Ausstand der dort beschäftigten 14 000 Kumpel beschlossene Sache schien, sind nach Angaben des Arbeitgebers in mindestens drei Zechen die Frühschichten am Montagmorgen vollzählig zur Arbeit erschienen. In der Kohleregion Nottinghamshire, wo 32 000 Bergleute beschäftigt werden, wurde ein Streikaufruf der dortigen Bezirksfunktionäre mit deutllicher Mehrheit zurückgewiesen. Die Bergleute in Nottinghamshire bestehen darauf, daß bei ihnen eine ordentliche Urabstimmung abgehalten wird. Wie es aussieht, dürfte sich in dieser Abstimmung keine Mehrheit für einen Ausstand finden lassen.

Entsprechend werden Scargill und seine Funktionäre kaum noch an einer landesweiten Urabstimmung vorbeikommen. Das eröffnet dem Arbeitgeber, dem National Coal Board, die Möglichkeit, nochmals alle britischen Bergleute auf die Notwendigkeit von Zechen-Stillegungen hinzuweisen. Ian MacGregor, Chairman der Nationalen Kohle-Behörde, hatte vor kurzem erklärt, daß sich aufgrund der langen Rezession und wegen der erfolgten Maßnahmen zur Einsparung von Energie nicht mehr als höchstens 100 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr absetzen ließen.

Um die Produktion dieser 100 Millionen Tonnen so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten, komme man an der Schließung von rund 20 unretablen und weitgehend erschöpften Zechen nicht herum.

LATEINAMERIKA / Um Devisenkasse zu schonen, wurden Importe gedrosselt

## Auch deutsche Exporte schrumpften

KAREN SÖHLER, Bonn Die hohe Auslandsverschuldung

der Dritten Welt hat auch im Außenhandel mit Lateinamerika ihre Spuren hinterlassen: 1983 haben die Staaten des südlichen Kontinents die Importe scharf gedrosselt. Offensichtlich boten Einfuhrbeschränkungen die einzige Möglichkeit, die für den Schuldendienst nötigen Devisen einzusparen. Denn der Export ließ sich schon aufgrund der noch flauen Konjunktur in den meisten Ländern nicht ausweiten. Nach vorläufigen Ergebnissen der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika (Cepal) ist er 1983 mit 87 (88) Mrd. Dollar sogar 1,2 Prozent zurückgegangen. Die Einfuhren reduzierten sich drastisch um 29 Prozent auf etwa 56 (79) Mrd. Dollar. Die Verschuldung ließ dem Internationalen Währungsfonds (IWF) keine andere Wahl, als auf eine Reduzierungder Importe zu dringen.

An der Spitze steht Venezuela mit einer Importdrosselung um 60 Prozent. Es folgen Uruguay mit 39 Prozent, Mexiko mit 36, Peru mit 27, Chile mit 22, Argentinien mit 20 und Bra-

Stabile Ertragslage

bei IWKA erwartet

Die Industrie-Werke Karlsruhe

Augsburg AG (IWKA), Karlsruhe, er-

wartet für das Geschäftsiahr 1984 auf-

grund der nach wie vor gedrückten

Lage im Maschinen- und Anlagenbau

und der rückläufigen Investitionen

der europäischen Automobilindu-

strie ein etwas Geringeres Geschäfts-

Doch werde, wie es in einem Aktio-

närsbrief heißt, die Ertragslage stabil

bleiben. 1983 waren die Umsatzerlöse

der IWKA-Gruppe um 10,4 Prozent auf 738 Mill. DM und die des Inlands-

konzerns um 3,1 Prozent auf 586 Mill.

DM zurückgegangen. Gleichwohl er-

höhte sich im Zuge steigender Auf-

tragseingänge der Auftragsbestand in

der Gruppe um 16 Prozent auf 442 Mill. DM. Zum Ergebnis des Jahres

1983 heißt es, es werde über dem des

vorangegangenen Jahres liegen. Für

1982 war ein Jahresüberschuß von 9,9

(Vorjahr 4,9) Mill. DM ausgewiesen

worden. Die letzte Dividende hatte

die IWKA, die in der Gruppe am Jah-

resende 5068 (5929) Mitarbeiter zähl-

te, für das Geschäftsjahr 1973 gezahlt.

hen führte zu den gewünschten Erfolgen: Der Handelsbilanz-Überschuß kletterte von gut neun Mrd. Dollar 1982 auf 31 Mrd. Dollar. Ein Jahr zuvor hatte sogar noch ein Defizit von 1,6 Mrd. Dollar zu Buche gestanden. Der Aktivsaldo in der Handelsbilanz konnte das Defizit in der Leistungsbilanz zwar noch nicht tilgen, wohl aber auf 8,5 (36,4) Mrd. Dolar mindern.

Von Experten werden die Maßnahmen zur Einfuhrbeschränkung, die sich bis jetzt zweifellos positiv ausgewirkt haben, jedoch mit Skepsis betrachtet. Ein so konsequentes Kappen der Importe, so wird zu bedenken gegeben, werde früher oder später zu einer Verschlechterung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse führen. Denn von den Restriktionen wären schließlich nicht nur überflüssige Konsumgüter" betroffen, sondern vor allem öffentliche Ausgaben für Großprojekte. Dem Rotstift fielen aber auch Nahrungsmittel und Industriegüter, unter anderem Ersatzteile, zum Opfer.

Die Bundesrepublik Deutschland

silien mit 17,5 Prozent. Dieses Vorge- konnte den gesamten Warenverkehr nach einem wertmäßigen Rückgang 1982 wieder um 4,1 Prozent auf 24,5 (23,5) Mrd. DM ausbauen. Brasilien blieb 1983 vor Argentinen mit einem Gesamtvolumen von 5.9 Mrd. DM der wichtieste Handelspartner der Bundesrepublik, obwohl die deutschen Exporte nach Brasilien um 28 Prozent deutlich gesunken sind und die Importe aus diesem Land nur um 2.8 Prozent zunahmen. Ausschlaggebend für die insgesamt positive Entwick-lung war aber ausschließlich die Steigerung der deutschen Importe aus Lateinamerika um 15,8 Prozent. Das Ergebnis ist nicht zuletzt auf die erhöhten Erdölkäufe aus Venezuela zurückzuführen. Ansonsten waren neben Brasilien und Argentinien HauptlieferantenKolumbien, Chile, und

> Die Exporte hingegen schrumpften um 9,3 Prozent. Knapp 70 Prozent dieser Ausfuhr nach Lateinamerika ging in die vier bedeutendsten Verbraucherländer der Region: Argentinien, Brasilien, Mexiko und Kolum

NATIONALBANK / Ausschüttung wird erneut erhöht

## Weniger Risikovorsorge

So vorsichtig und zurückhaltend die Essener Nationalbank AG auch am Markt agiert, so bereit ist sie auch, ihre rund 1400 Aktionäre am Wohlergehen der Bank teilhaben zu lassen. Zum dritten Mal hintereinander erhöht die einzige konzernunabhängige Regionalbank im Ruhrgebiet ihre Ausschüttung: für 1983 auf 11 (10) DM je 50-DM-Aktie (zuzüglich 6,19 nach 5,63 DM Steuergutschrift), nachdem aus dem auf 6,2 (6) Mill. DM gestiegenen Jahresüberschuß 2 (2) Mill. DM den freien Rücklagen zugeführt worden sind. Damit weist das ganz überwiegend auf die Bedürfnisse der mittelständischen Industrie orientierte Institut nach der im letzten Jahr durchgeführten Kapitalerhöhung (22 Mill. DM) 70 Mill. DM Eigenmittel aus, das sind branchenüberdurchschnittlich 4.9 Prozent der auf 1,43 (1,39) Mrd. DM gewachsenen Bilanz-

Daß sich nach den Worten von Vorstandsmitglied Günther Ehlen die Zinsspanne leicht verringert hat, liegt

an der selbst auferlegten Zurückhal-tung im Termingeldbereich und an der Geschäftspolitik, auch im schärferen Wettbewerb nicht alle sich bietenden Konditionsverbesserungen im Kreditgeschäft auszunutzen. So hielt sich der Jahresüberschuß bei 65.7 Mill. DM, der Provisionsüberschuß wuchs durch höhere Erträge im Wertpapier- und Auslandsgeschäft auf 11,2 (10) Mill. DM.

Die gesamten Kundeneinlagen stiegen auf 1,19 (1,16) Mrd. DM, davon waren 695 (666) Mill. DM Spareinlagen. Die Forderungen an Kunden haben sich um 22 auf 912 Mill. DM erhöht, wobei die Steigerung durch den Zufluß von Kundeneinlagen überdeckt wird. Kurzfristige Kredite sind durch langfristige Darlehen ersetzt worden. Trotz unverändert vorsichtiger Bewertung der Forderungen (über das kommerzielle Auslandsgeschäft hält das Institut keine Auslandsrisiken) erforderte die Risikovorsorge einen "deutlich geringeren Aufwand\*. Hauptversammlung ist am 9. Mai

INDUSTRIELÄNDER / RWI-Konjunktur-Studie

## Optimismus ist unbegründet

Große Hoffnungen auf eine nachhaltige Konjunkturerholung in den westlichen Industrieländern sind nach Auffassung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen nicht begründet, auch wenn die Wissenschaftler für die Bundesrepublik erwarten, daß

Investitionen und Export die gesamt-

wirtschaftliche Produktion "wie bisher weiter nach oben" ziehen. Insgesamt aber dürften Nachfrage und Produktion in den Industrieländern flacher ansteigen als im vergangenen Jahr, hieß es in dem Bericht. Die Chancen für eine weitere Kräftigung der Investitionsneigung hält das RWI für gering, zumal protektionistische Bestrebungen wieder zunähmen.

Für die westlichen Industrieländer erwartet das RWI eine durchschnittliche Wachstumsrate von 3,5 Prozent (1983: 2,5 Prozent). Die Lage auf dem Arbeitsmarkt werde sich "vermutlich" weiter verbessern, die Stabilisierung des Preisniveaus hingegen keine Fortschritte machen. Zwar bremse die in Gang gekommene Abwertung des Dollar in zahlreichen Ländern die

AP, Essen Verteuerung der Einfuhren. Andererseits aber stiegen die Lohnkosten im Jahresverlauf wieder stärker. Die Zeiten abnehmender Lohnsteigerungen seien vorbei - aufgrund des zu erwarteten Nachholeffektes oder \_besonders kostenträchtger" Forderungen zur Verkürzung der Arbeitszeit.

In den hohen Zinsen sehen die Wirtschaftsexperten ein schweres Hindernis, um die Verschuldungsprobleme der Dritten Welt zu bereinigen. Deren Zahlungsschwierigkeiten schlügen auch 1984 auf die Industrieländer zurück. Somit bestehe weiterhin die Gefahr, daß Bankkredite notleidend würden und Unternehmen Außenstände abschreiben müßten.

Nachlassen wird dem Bericht zufolge auch die Ausweitung des Welthandels. Vor allem die Vereinigten Staaten als bisherige Lokomotive der internationalen Konjunkturbelebung verlören an Zugkraft. Darüber hinaus hätten die Entwicklungsländer nur einen geringen Spielraum für Importsteigerungen, da sie unverändert einen erheblichen Teil der Devisen für den Kapitaldienst einsetzen müßten.

ÖSTERREICH / Massiver Krach über Zinspolitik

## Diskonterhöhung geplant

W. FREISLEBEN, Wien

Zu einem handfesten Krach kam es vergangene Woche in Wien wegen der bevorstehenden Anhebung der Leit-zinsen durch die Österreichische Nationalbank. Nachdem die Notenbank-Führung angesichts massiver Devisenabflüsse ins Ausland eine Erhöhung des Diskontsatzes von 3,75 auf 4,25 Prozent und des Lombardsatzes von 4.75 auf 5.5 Prozent avisierte und dafür bei einem Großteil der Kreditwirtschaft auf Zustimmung stieß, sprach sich plötzlich der sozialistische Finanzminister Herbert Salcher dagegen aus.

In einer Konferenz sozialistischer Bankenchefs setzte Salcher seine Meinung durch, daß generell am Zinsgefüge in Österreich vorerst nicht gerüttelt werden solle. Zum allgemeinen Befremden hatte der Minister aber die ebenfalls sozialistischen Chefs der beiden größten (teilverstaatlichten) Banken des Landes, Creditanstalt-Bankverein und Länderbank, zu dieser Besprechung nicht eingeladen.

Der Grund für die Querelen ist im derzeitigen Zinsgefüge zu suchen, in dem etwa die Prime Rate von 9,25 Prozent für erstklassige Schuldner als zu hoch gilt und deutlich über jener in der Bundesrepublik liegt. Gleichzeitig werden aber die offiziellen Kreditzinssätze durch sogenannte Barvorlagen zu 6,5 Prozent und darunter unterlaufen.

Die Zinsertragssteuer, eine zu Jahresbeginn eingeführte Quellensteuer von sieben Prozent auf Zinserträge. drückt nunmehr die Nettorendite der mit acht Prozent verzinsten Anleihen auf 7,7 Prozent. Wegen der dadurch im Publikum beeinträchtigten Kaufbereitschaft, festzustellen an einem schwachen Zeichnungsergebnis einer jetzt aufgelegten Bundesanleihe, will der Großteil der Banker mit den Leitzinsen nun auch den Anleihezins auf 8,5 Prozent angehoben wissen. Dagegen sträubt sich aber angesichts der geplanten hohen Neuverschuldung des Bundes auf dem inländischen Kapitalmarkt der Finanzmini-



automatisch senden ...

Da lacht die Lisa. Nur 3 Minuten - ohne Visa. Per Telefan und Fernkepierer der Telefaxdienst macht's möglich. Ob Sie Zeichnungen oder andere Vorlagen (Originale bis zum Format A4) auf die Reise schicken – sie sind schwarz auf weiß ... minutenschnell beim Empfänger. Und das soweit das Telefon reicht. Denn die Fernkopierer werden einfach zusätzlich zum Telefon an das Telefonnetz angeschlossen. Alle Fernkopierer im Telefaxdienst arbeiten reibungslos zusammen. Fernkopierer können Sie direkt von der Post mieten oder privat beschaffen. Die Geräte der Gruppe 2 übermitteln in 3 Minuten, wie z.B. der automatische Fernkopierer der Post, AF 21 - der setzt Sie auch

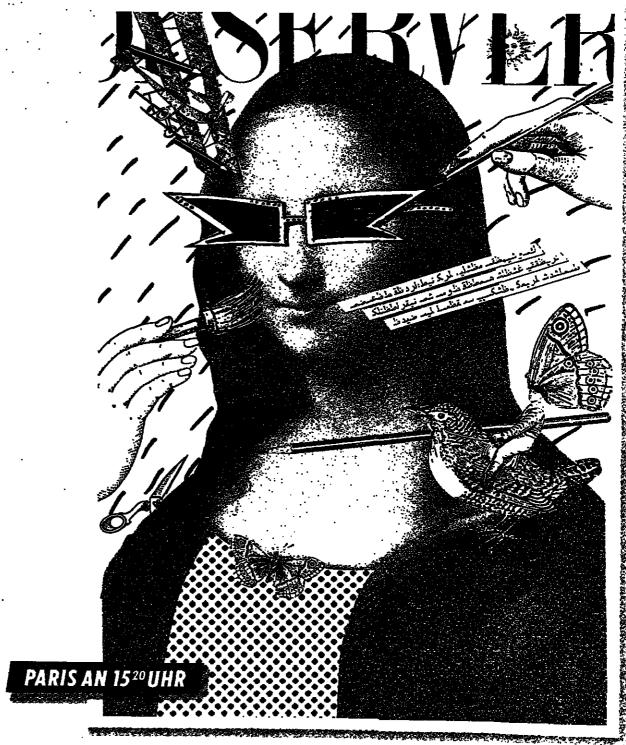



dann noch ins Bild, wenn Ihr Büro bereits geschlossen ist. In Automatikstellung ist er jederzeit emplangsbereit. Und er kann selbsträtig nacheinander bis zu 30 verschiedene Vorlagen versenden, wenn Sie einen Partner angewählt haben. Nur etwa eine Minute dauert die Übertragung mit den schnelleren Fernkopierern der Gruppe 3. Und wie hoch die Wiedergabequalität ist, beweist der obige Vergleich von Original und Kopie. Über den Telebriefdleust der Post können Sie Fernkopien auch an Partner übermitteln, die noch keinen Telefaxanschluß haben. Lassen Sie sich ausführlich und unverbindlich bei ihrem Femmeldeamt beraten! Partner für Telekommunikation

SKF KUGELLAGER / Auftragseingang hat sich belebt

## Erfolgversprechender Start

Besser als erwartet hat sich für die konsumnahen Branchen in den ersten zwei Monaten 1984 die deutsche SKF-Gruppe entwickelt. Aber auch im Bereich Maschinenbau sind, so der Vorsitzende der Geschäftsführung der SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt, Hans Westphal, deutlich positive Tendenzen zu erkennen. Vor allem auf den Exportmärkten registriere man eine starke Nachfragebelebung.

Insgesamt erwartet Westphal für 1984 ein Umsatzwachstum von 10 Prozent, wobei das Ergebnis "sehr positiv" ausfallen könnte, wenn "uns die Einführung der 35-Stunden-Woche keinen Strich durch die Rechnung macht". Ein weiterer Personalabbau und Kapazitätsstillegungen seien dann die "unausweichliche" Folge. Für SKF sonst eine Ergebnisverschlechterung in der Größenordnung von 60 Mill DM

Für 1983 wird die deutsche SKF kein berauschendes Ergebnis" präsentieren können. Der Jahresüberschuß werde nur rund 0,3 (3,84) Mill, DM erreichen. Dabei habe man allerdings außerordentliche Aufwendungen in Höhe von etwa 36 Mill. DM für durchgeführte Strukturanpassungen - unter anderem wurde 1983 die Belegschaft im Verwaltungsbereich um 1100 auf 9000 Mitarbeiter abgebaut - aus außerordentlichen Erträgen voll abdecken und auf ein 1982 gewährtes Gesellschafter-Darlehen Zinsen in Höhe von knapp 14 Mill. DM aufwenden müssen.

Recht zufrieden zeigte sich Westphal mit der Umsatzentwicklung, auch wenn gegenüber 1982 mit 1,27 Mrd. DM noch ein Minus von 3 Prozent verblieb, auf Wälzlager entfielen davon 1,18 (1,21) Mrd. DM. Insbesondere der gute Auftragseingang im Laufe des zweiten Halbjahres hätte ein weiteres Abgleiten verhindert.

CONTI-GUMMI / Weiterer Partner in Japan

#### Mit Technik im Aufwind

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Die Continental Gummi-Werke AG, Hannover, die bereits seit Anfang 1982 mit der japanischen Reifenfirma Toyo Tire & Rubber kooperiert, hat jetzt auch für den Bereich Technische Produkte einen Kooperationspartner in Japan gefunden. Nach Angaben von Peter Haverbeck, im Conti-Vorstand zuständig für den Bereich Marketing Technische Produkte, handelt es sich um die Firma Toyoda Gosei, einen führenden Zulieferer der Automobilindustrie in Japan. Das Abkommen sieht den gegenseitigen Austausch von Know-how vor. Conti ist vor allem an der Fertigungstechnologie des Partners interessiert, während Toyoda Gosei produkthezogene Informationen wünscht.

Der Bereich Technische Produkte, der 1983 erstmals seit fünf Jahren wieder einen Gewinn erzielte, trägt mit 1,12 Mrd. DM rund ein Drittel zum Konzernumsatz (1983: 3,4 Mrd. DM) bei. Darin enthalten sind allerdings 270 Mill. DM Umsätze aus dem Beteiligungsbereich. Die verbleibenden 850 Mill. DM bedeuten gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 3,7 Prozent. Für 1984 rechnet Haverbeck mit einem Umsatzzuwachs um 6 Prozent auf rund 900 Mill DM.

---

Die Ertragsaussichten beurteilt Haverbeck weniger günstig. Der Unter- Jetta gezeigt.

Maße von Umstrukturierungen im Konzern tangiert, Neben dem Bau eines neuen Werks in Hannover-Limmer und der damit verbundenen Produktionsverlagerung gehört die Ein-gliederung von vier Tochtergesellschaften in den jeweils zuständigen Geschäftsbereich zu den Umstrukturierungsmaßnahmen.

Der Bereich Technische Produkte ist bei Conti-Gummi in vier Sparten gegliedert: Transportbänder, beschichtete Gewebe und Luftfedern (Umsatz: 220 Mill. DM), Antriebsele mente und technische Schläuche (260 Mili. DM), Formartikel, Profile und Schuhbedarf (310 Mill, DM) sowie Schaum (60 Mill. DM). Alle Geschäftsbereiche, so Haverbeck, hätten ergebnismäßig Fortschritte erzielt. Sorgen bereiten aber nach wie vor Antriebselemente, Formartikel, Profile und Schaum. Auch für Transportbänder zeichneten sich erhebliche Probleme ab. Berechtigte Zukunftschancen erkennt Haverbeck auf dem Luftfedermarkt. Derzeit würden Luftfedern nur in Schienenfahrzeuge, Lastwagen und Omnibusse eingebaut. Inzwischen zeigten sich auch die Pkw-Hersteller interessiert. Auf der Hannover-Messe werde ein mit Luftfedern ausgerüsteter VW-

ARBEITSGEMEINSCHAFT FACHINFORMATIONEN / Verleger und staatliche Datenbanken kooperieren

## Unternehmer sollen neue Technik besser nutzen

**KONKURSE** 

JOACHIM WEBER, Frankfurt

-Wenn ein Unternehmer früher eine neue Maschine bauen wollte, dann schickte er seinen Ingenieur für ein oder zwei Wochen auf kostspielige Recherche-Reisen, um festzustellen, was es auf dem Gebiet schon gab und welche Patente zu beachten waren. Heute könnte er ihn an ein Bildschirm-Terminal setzen und die ganze Sache in zwei Stunden erledigen lassen – zu viel geringeren Kosten", meint Bärbel Breidenstein, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Fachinformation (AFI) in Frankfurt.

Die elektronische Recherche ist freilich in den meisten Fällen noch reine Theorie. Zwar gibt es in der Bundesrepublik eine ganze Reihe von Datenbanken, die - auf Initiative des Bundes mit seinem "Programm zur Förderung der Information und Dokumentation 1974–1977" – fleißig mit Informationen aus den verschie-

AEG tauscht

den. "Was da gespeichert ist, ist wirklich gut und aktuell", urteilt Frau

Daß es bislang dennoch so wenig genutzt wurde, hat seine Gründe. Die "Fachinformationszentren", die die Spezialdatenbanken pflegen und verwalten, blieben staatliche Institutionen. Geführt wurden sie von zweifellos kundigen Fachleuten, die aber wenig Gespür für ihren Markt entwickelten. Bemühungen um ein gezieltes Marketing gab es kaum, die Zielgruppe der Unternehmer nahm bestenfalls am Rande einmal Kenntnis vom Angebot.

Dabei ist der Markt der Fachinformationen eigentlich riesengroß. Für den Ingenieur sind es DIN-Normen und Patentbestände, für den Architekten Statik-Formeln, für den Schulbuchverleger Rahmenrichtlinien, für den Chemiker neueste Forschungser-

Salzuflen: Dortmund: Polprint Verlag

Salzuffen; Dortmund: Polprint Verlag f. Öffentlichkeitsarbeit GmbH & Co.; Düsseldorf: AS Bauges. mbH; Frei-burg i. Br.: Pazdera GmbH i. L., Müll-heim 14; Titisee-Hotel Röhm GmbH & Co. KG, Reutlingen; Gelsenkirchen: Rhein-Bügel Kieiderfabrikation GmbH & Co. KG; Karl Hönkhaus, Fahrzeugbau GmbH & Co. KG; Gif-

fortsetzen, und damit auch die Reihe der potentiellen Informations-

So reifte auch in den Fachinformationszentren allmählich die Erkenntnis, daß man sich festgefahren hatte. Unwohlsein bereitete das wachsende, wenn auch ineffiziente, staatliche Informationsmonopol auch jenen, deren Geschäft die Versorgung mit Fachinformationen traditionell ist: den Verlegern. Sie sahen ihre Chance in der Kooperation mit den Staats-Datenbanken, und so wurde im Februar 1983 die AFI gegründet, eine lockere Arbeitsgemeinschaft 50 interessierter Unternehmen, in die auch die bisherige "Arbeitsgemeinschaft Fachinformationszentren" integriert

Die AFI hat sich viel vorgenommen. "Zuerst einmal müssen wir den Mitarbeiter-Frust aus den IuD-(Infor-

horn: Baumschulen Siemer GmbH

morn: Baumschusen Stemer GmbH, Wittingen 1; Gummersbach: Pfeiffer GmbH – Kaminbau, Radevormwald; Hamburg: Klemme Bauges. mbH; Universalbau Seinhage GmbH; Chemimpex Industriebedarf Handels GmbH; KG Mohrdieck & Partner Bauausführenden GmbH; Chemimpex Industriebedarf Handels GmbH; KG Mohrdieck & Partner Bauausführenden GmbH; Chemimper GmbH; Chemimper

KG Mohrdieck & Partner Bauausführungen GmbH & Co.; Hamm: W + V Fleischhandels-GmbH: Hamnover: G. M. V. Neu-Möbel Fundgrube GmbH; Kiel: Nachl d. Erhard Möller, Kaufmann; Köln: Eigelstein Textilpflege GmbH; Lndwigzburg: BLSG-Möbel GmbH & Co. Remseck a. N., Remseck; Lildenscheid: Heinz Beckmann, Stukkateurmeister, Schalksmühle; Michelstadt: WEMA-Heizungsgrößhandel GmbH, Erbach-Lauerbach: Nemse: Heinz-Peter Dap-

Heizungsgroßhandel GmbH, Erbach-Lauerbach; Neuss: Heinz-Peter Dap-pen, Korschenbroich; Pinneberg: Nachl d. Margarethe Helene Kunst-mann geb. Schommer; Schwäbbsch Gmfind: Lampenwerkstätte H. u. E. Verbeek GmbH & Co. KG; Würzburg: Groß-Agentur-G. m. b. H., Burgsinn; Wuppertal: W+M Rosenbaum KG.

gebnisse - die Reihe ließe sich endlos mations- und Dokumentations-) Zei ten abbauen", beschreibt Frau Breidenstein die "interne" Aufgabe. Und extern: "Wir müssen die Unternehmer an neue Informationstechniken heranführen und sie dann dazu bringen, sie auch zu nutzen."

> Die Informationsverwaltung soll weiterhin bei den Zentren bleiben, da ist schon gewaltig investiert worden. Doch die Produktion und Verbreitung von Fachinformationen ist Sache der freien Wirtschaft" - sie soll dafür sorgen, daß die Daten nicht nur in den Computer hinein-, sondern auch wieder herausfinden. Und unter diesen Prämissen wird derzeit auch mit dem Bund über ein neues Fachinformationsprogramm 1985-88 verhandelt. Allzuviel Zeit haben die Beteiligten freilich nicht mehr, denn schon heute liegt die Bundesrepublik deutlich hinter anderen Ländern zu-

#### NAMEN

Dr. Karl Ahrens, MdB und Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) e. V., Köln, feiert heute den 60. Geburtstag.

Verwaltungsbaudirektor Helwig Heidt, langjähriger Leiter der Haupt-stelle für Unfallverhütung des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, feierte den 65. Geburtstag.

Werner Engel, Gründer, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Firmengruppe Nähr-Engel GmbH, Darmstadt, vollendete am 12. März das 75. Lebensjahr.

Carl-Wilhelm Gerberding, Gründer der Dragoco Gerberding & Co. GmbH, Holzminden, vollendet am 14. März das 90. Lebensjahr.

**HARPENER** 

#### **Jahresergebnis** höher als erwartet

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Höher als nach der ohnehin positiven Erwartung des Vorstands kündigt die Harpener AG, Dortmund, im ersten Rückblick auf 1983 das "Gesamtergebnis" an Deutlich höhere Zinserträge und bessere Ergebnisse einiger Beteiligungen, deren Ge-schäft in der zweiten Jahreshälfte "überplanmäßig" verlief, trugen dazu bei. Die Vorstandsprognose einer wiedenim befriedigenden" Dividende dürfen die 20 000 Aktionäre dieses Mischkonzerns (mit 51 Prozent von 127,6 Mill. DM Aktienkapítal die Pariser Holding Gaz et Eaux) sicherlich so verstehen, daß der für 1982 erreichte bisherige Spitzensatz von 9 DM (doppelt so hoch wie noch 1969) noch längst nicht das Ende der Bessenungsmöglichkeiten anzeigt.

Seinen jetzt noch bis 400 Mill. DM schweren Schatz an verkaufsfähigem Immobilienbesitz hat das ehemalige Bergbauunternehmen 1983 mit weiteren 67 (94) Mill. DM Verkaufserlösen gehoben, wobei 64,5 (84) Mill. DM Buchgewinne überwiegend zur steuerneutralen Wiederanlage in die 6b-Rücklage kamen. Die Reinvestitionen erreichten 122 (24,5) Mill. DM, weil auf die 113 Mill. DM teure Beteiligung am VEW-Kohlekraftwerksblock im Gersteinwerk eine Teilzahlung von 78,4 Mill. DM geleistet wurde. Bis auf das verlustreich beendete Engagement bei den Neusser Langbein-Pfanhauser-Werke brachte auch der Verkauf von insgesamt vier Beteiligungen bei 48,3 Mill. DM Bilanzabgang Buchgewinne.

In ihrem Eigengeschäft hat die Harpener AG 1983 den Umsatzum 3,7 Prozent auf 226 Mill DM erhöht. Plusraten gab es in Kraftwirtschaft und gewerblicher Vermietung, Minusraten bei der Binnenschiffahrt und (durch Verkauf) in der Wohnungswirtschaft

# Telefunken-Paket Konkurs eröffnet: Aalen: Greti Miske, Inh. d. Baugeschäfts Willi Miske, Essingen; Ipf-Bautenschutz u. Dachbedeckungen, Günter Kummich GmbH & Co. KG; Günter Kummich GmbH; Berlin Charlottenburg: Golden Eagle Strickwaren GmbH; Wittler Backwaren-Produktion GmbH; Nachl d. Erna Lessing; VII. Industrie-Leasing GmbH & Co. Vertriebs KG; Bocham: Wolf & Sohn Alu- u. Kunststoffverarbeitung GmbH, Herne 2; Cortix-Consulting GmbH; Braunschweig: Doris Beling, Kauffrau; Calw: Regulawerk King GmbH & Co. Vermögensverwaltung, Bad Liebenzell; Detmold: August Eickhoff KG Möbelfabrik, Bad Salzuflen; Dortmund: Polprint Verlag Konkurs eröffnet; Aalen: Gretl Mis-

Die AEG-Telefunken AG, Frankfurt, und die französische Thomson S. A., Paris, haben sich geeinigt: Mit Wirkung zum 9. März hat die AEG ihre Restbeteiligung an der früheren Unterhaltungselektronik-Tochter Telefunken Rundfunk und Fernseh GmbH, Hannover, in Höhe von 25 Prozent an den französischen Elektrokonzern abgegeben. Schon seit dem 1. April 1983 war Thomson zu 75 Prozent an Telefunken beteiligt.

Der Verkauf bringt der AEG keine zusätzliche Liquidität. Das Unternehmen, das seit dem 9. März 1983 seinen Vergleich abwickelt, erhält statt dessen eine Beteiligung von 3,2 Prozent an der Bereichs-Holding Thomson Grand Public, in der Thomson-Brandt die Konsumgüter-Interess (Unterhaltungselektronik und Hausgeräte) konzentriert hat. AEG hat zudem eine Option, ihren Anteil am Holding-Kapital (derzeit 2,4 Mrd. Franc) auf 10 Prozent aufzustocken.

Der Bereich Grand Public unterhält 22 Werke, davon 10 außerhalb Frankreichs. Mit fast 32 000 Beschäftigten wurden hier 1982 rund 15 Milliarden Franc umgesetzt, davon fast die Hälfte im Ausland. Neben Telefunken gehören zu diesem Bereich in Deutschland noch Nordmende, Saba und Dual, an denen die AEG nun indirekt mitbeteiligt ist.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Gewinn erwirtschaftet

Bremen (dpa/VWD) - Die Hapag-Lloyd Fluggesellshaft mbH, Bremen, Lloyd AG, Hamburg, hat im Geschäftsjahr 1983 seit langer Zeit wieder ein positives Betriebsergebnis erzielt. Es wurde ein Gewinn von 13,8 Mill. DM nach Steuern erwirtschaftet. Der Umsatz betrug 444,9 Mil. DM.

Diktiergeräte ausgliedern?

Nürnberg (dpa/VWD) – Bei der Prüfung der geplanten Übernahme der Grundig AG, Fürth, durch den niederländischen Philips-Konzern konzentrieren sich die Bedenken des Bundeskartellamtes in Berlin offensichtlich auf die starke Position beider Unternehmen im Diktiergerätebereich und die 15prozentige Beteiligung der Niederländer an der Loewe Opta GmbH in Kronach. Dem Vernehmen nach haben sich die beteiligten Unternehmen inzwischen auf mögliche Auflagen eingestellt, die auf einen Verkauf der Grundig-Diktiergeräte-Aktivitäten hinauslaufen. Grundig und Philips würden 70 bis 80 Prozent des deutschen Diktiergerätemarktes bedienen.

Höhere Dividende?

Mannheim (dpa/VWD) - Die Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, hat 1983 besser abgeschnitten als im Jahr zuvor. Weltweit wurden mit über 12 000 Beschäftigten fast 2 Mrd. DM

Umsatz erzielt. Das Ergebnis von Boehringer Mannheim hat sich den Angaben zufolge 1983 ebenfalls verbessert. Daraus könnten neben einer zent) die Rücklagen "wesentlich besser" als im Vorjahr dotiert werden.

Mobil kauft Superior

New York (rtr) - Die amerikanische Mobil Oil Corp., zweitgrößter der Branche nach Exxon, will die Superior Oil Co. übernehmen, Dafür wird Mobil insgesamt 5,7 Mrd. Dollar zahlen (45 Dollar pro Stück). Bei der nach weiteren Angaben bereits vereinbarten Fusion handelt es sich um eine der zehn größten Firmenverschmelzungen in der Geschichte der USA.

JAPAN / Tokios Börse rangiert den Umsätzen nach hinter New York auf Rang zwei

## Rege Kauf-Aktivitäten der Ausländer

ALEXANDER BÜRKNER, Tekie Der japanische Aktienmarkt ist heute nach New York der weitaus größte in der Welt. Vier Fünftel der Umsätze entfallen allein auf Tokio. Stark geschrumpft ist der Anteil

der privaten Anleger von knapp 70 Prozent im Jahre 1949 auf unter 30 Prozent im Jahr 1982. Gleichzeitig ist der Anteil der Banken und Unternehmen von unter je zehn Prozent Anteil an den Aktien aller börsennotierten Gesellschaften auf knapp 40 Prozent beziehungsweise nicht ganz 30 Pro-zent gestiegen. Der Anteil der Anlage fonds und Vermögensverwaltungen ist ebenfalls zurückgegangen. Dagegen schlägt seit Ende der 70er Jahre die Gruppe ausländischer Investoren verstärkt zu Buche (etwa sechs Prozent). Diese Internationalisierung des Aktien- und auch des japanischen. Rentenmarktes resultierte aus dem Bestreben internationaler institutioneller Anleger auf Diversifizierung ihrer Anlagen und aus dem im Ausland wachsenden Bewußtsein des enormen Zukunftspotentials der japanischen Wirtschaft.

Wesentlich gefördert wurde der Bückzug der privaten Anleger, der übrigens international zu beobachten ist, neben steuerlichen Aspekten durch eine kleinaktionärsunfreundliche Unternehmenspolitik bei Kapitalerhöhungen und Dividendenausschüttung.

Bis 1970 war die gängige Form der Kapitalerhöhung die Ausgabe von Bezugsrechten auf junge Aktien an die alten Aktionäre zu einem Zeichnungspreis, der dem Nennwert entspricht (= Pari-Bezugsrecht), was heute nur selten praktiziert wird (Handel in Bezugsrechten findet nicht statt.

die meisten Unternehmen die Aufwendungen für erhöhte Dividendenzahlungen fürchten.

Sie gehen heute vielmehr überwiegend den Weg der Auflegung über öffentliche Zeichnung (public offe-ring) unter Ausschluß der Bezugsrechte für die Altaktionäre, wobei die Aktien zumeist mit einem Abschlag von fünf Prozent auf den Marktkurs angeboten werden. Das Agio aus diesen Emissionen (Differenz zwischen Nennwert und Ausgabepreis) betrachteten japanische Aktiengesellschaften als eine Art Bonus, der ihnen und nicht den Aktionären zustehe. Durch diese aktionärsunfreundliche Politik wurden jedoch soviele private Anleger verprellt.

Bei der Dividendenpolitik verfolgen japanische Unternehmen in der Regel eine "Politik der konstanten Dividende", das heißt, bei der Festsetzung der Dividendenhöhe ist der Geschäftsverlauf des Unternehmens nicht so entscheidend wie die Beibehaltung der traditionell gezahlten Dividende, in Japan zumeist fünf Yen pro Aktie bei 50 Yen Nennwert. Dieser Standard wird beibehalten, auch wenn die Gewinnsituation eine wesentlich höhere Ausschüttung erlauben oder eine Kürzung nehelegen

Trotzdem stellen private Anleger als Marktteilnehmer immer noch die größte Gruppe. Sie haben einen Anteil am Umsatzvohmen aller japanischen Aktien von über 40 Prozent, vor den Wertpapierbrokern mit etwa einem Viertel Anteil als zweitgrößtem Marktteilnehmer. Die Unternehmen, ausländischen Investoren und Anla-Die Bezugsrechte können aber an das gefonds folgen mit weitem Abstand,

Banken und Versicherungen, sind am Umsatzvolumen mit nicht einmal zusammen fünf Prozent beteiligt.

Der Grund liegt darin, daß diese beherrschenden Aktionärsgruppen sich als "konstante Aktionäre" (stable shareholder) betrachten, die ihre Aktienbestände praktisch ewig halten. Aus der Sicht einer Bank gibt dieses stabile Geflecht von nicht auf den Markt kommenden Aktienbeständen potenter Großaktionäre japanischen Aktiengesellschaften eine hohe Bonität (übrigens sind daher auch größere Übernahmen japanischer Aktiengesellschaften über die Börse selbst bei völliger Liberalisierung der gesetzlichen Vorschriften sehr schwierig). Aber aus der Sicht der Bärse ist die <u>Marktfähigkeit der einzelnen Aktien</u> eingeschränkt.

Immer stärker beeinflussen ausländische Investoren das Marktgeschehen in Japan. Das bringt ein kurzfristiges, spekulatives Element in die Kursbildung. Denn für Ausländer sind bei Anlageentscheidungen über die üblichen Kriterien hinaus vor allem Währungsüberlegungen entscheidend, und die starken Schwarkungen des japanischen Yen führten und führen immer wieder zu enormen Kursbewegungen aufgrund kurzfristiger Kauf- oder Verkauforder ausländischer Investoren.

Langfristig gesehen standen die Ausländer jedoch auf der Kaufseite ein Reflex nicht nur des ungebrochenen Vertrauens in das Wachstum der iapanischen Wirtschaft, sondern auch in die Stärke des Yen.



## 99 Für Unternehmen, die über die Grenzen hinauswachsen wollen, ist unser Service grenzenlos.

**Ihr Berater empfiehit:** 

Nutzen Sie unsere Verbindungen zu 5000 Korrespondenzbanken in aller Welt. Wir informieren Sie schnell und gezielt über aktuelle Verhältnisse auf Ihren Exportmärkten. Und wir stellen die Kontakte für Sie her.

Wenn's um Geld geht – Sparkasse



inlandszertifikate

#### Nervosität in der Kundschaft Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze Kursdrückende Gewinnmitnahme auf großer Breite Disselder! Allicat Yerr. Discussor Selection Degusso Selection Sel 777 (1336) 2534 (2479) 768 (207) 2617 (4310) 273 (521) -- (-) 130 (205) 130 (205) 137 (40) 12.1 510che 3498 8514 8440 468 469 4679 465 2140 3365 2140 3276 5820 21767 101,5 161,5 162,5 272 273 401 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 179,5 144,5 179,5 144,5 179,5 144,5 179,5 144,5 179,5 144,5 179,5 144,5 179,5 144,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 DW. – Die anhaltende Aktienschwäche an der New Yorker Börse, der Wiederanstieg des Dol-iar und fallende Notierungen bei den festver-zinslichen Papieren bildeten den Hintergrund für die auf breiter Front nachgebenden Aktien-1468 335-415-5 6713 375-41-55 9754 175-41-55 9754 175-45-22-3 12 997 1355-03-02-30 6448 555-61-512 10 947 571-15-70-718 4289 175-27-23-3,5 188-1405-40 533-5-2-5 594-4-1-5 174-4-2-5 137,5-2,5-30-30 155-35-1-7 572-2-70-71 559 174.36 142.36 142.6 174 114.9 144.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 17 6141 552-3-6 20 544 57:4-70-2 20 549 172,5-2,5-3 241 --1223 --1405-58-40,5 150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 --150 ---Die nachlassende Spekulationsneigung sehlug sich auch bei den neuen Bayer-Optionsscheinen nieder. Als besonders empfindlich erwiesen sich Aktien, die in jüngster Zeit von spekulativen Meinungskäufen profitiert hatten. Obwohl Daimler und Mercedes bereits einen kräftigen Kursrutsch hinter sich haben, erfolgten in beiden Papieren weitere Positionslösungen. Harpen gaben leicht nach. Daran vermochte auch die Ankündigung neuen Bayer-Optionsscheinen nieder. Als besonders empfindlich erwiesen sich Aktien, die in jüngster Zeit von spekulativen Meinungskäusen profitiert hatten. Obwohl Daimler und Mercedes bereits einen kräftigen Kursrutsch hinter sich haben, erfolgten in beiden Papieren weitere Positionslösungen. Harpen gaben leicht nach. Daran vermochte auch die Ankündigung eines ertragsstarken Abschlusses für 1983 nichts zu ändern. Düsseldorf: Balcke Dürr verminderten um 3 DM, Hindrichs Auffermann um 10 DM und Leffers um 8,50 DM. Stahlwerke Bochung geben um 5 DM (minus 1,50 DM) und NWK-DM (ben um 5 DM nach und Stinnes auch um 5 DM nach und Stinnes auch um 5 DM. Stochs Adler erhöhten um 4 DM) bezahlt werden. Im Bankensektor blieben Vereins-dert, während Hypothekenbank München: Agrob St. 27767 1133-13-07-10 - 455-5-5 978 175-5-5-5 175-5-5-5 175-5-5-5 175-5-5-5 170 128-6-5-6.5 170 128-6-5-6.5 170 128-5-5-5 170 128-5-6.5 170 128-5-6.5 170 128-5-6.5 170 128-5-6.5 170 128-5-6.5 170 128-5-6.5 170 128-5-6.5 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 128-5-7 180 195.6-5-3 195.6-5-3 195.6-2-9,2 128.6-6.5-4.5 237.5-7.5-30.5-30.5 45-5-3-4 123.5-6-3.5-3.30.6 154-4-1 154-8-6-1 154-5-5-1 164-6-9.80.6 235.2-5.2-3-30.6 265-6-2-20.6 164-5-4.5 163-4-2-4 335-5-5 194,5bG-4,5-4-4 424 61 125 175 21777 61 85 763 120 533 25 595 2049 1683 341 2690 4537 4660 685 100 21269 2425 3617 3382 9855 47 904 17 479 1052 20 731 12. 3. 979 1323 33 400 1266 176 19940 42,6-2,6-2,5-2,5bG 820 133,5-3,5-3,5-3,5 120 218-8-8-6 -43bG 132 219bG 33 135 4480 500 -42,4-2,8-2,6-2,5 132-1,5-2 219 17333 21 bG 378 bG 539 bG 525 bG 526 bG 527 bG 532 bG 532 bG 532 bG 532 bG 532 bG 542 bG 544 bG 904G 315G 1133G 125bG 125bG 125bG 1265 305G 7505 10130 255T 313 2289 1250G 302 525 80 1040TE 1545 3740 759 239 1250G 1240T 1250G 125 i Rhenog 7 i Rised, d. H. "11 i Rind, Sth. A. "70 odgi, Ur. B. "10 regi, Ur. B. "10 Rossesthof 8,5 i Riberold, 5,5 i Ribgers 7 Ectoenconder 7,5 Scheidem. "5,1 Scheing 10,5 Schloßeg. H. "1. Schein, 10,5 Schub, 288st. "0 Schw. Zellst. "1 Schwin, 8 Sinulco "13 Selt. Woch. "16 Seners 8 Sinulco "13 Seners 10 S 649.3 479.5 1116 308.5 273 147 405.6 305.2 288 557 124.9 410.5 117 372.2 248.5 161 177 372.2 248.5 167 177 177.2 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 275.6 2 Calw D. "18 Cassolla 77 Cosg 0 Chem Vw. "0 Cotaria 5 Cosmerzb. 0 Costak Rosto R Conc. Sp "0 Contings 7,5 Cont Garmi 0 Dahlb. St. 6,8 25 Gott Garmi 0 Dahlb. St. 6,8 25 Daylor 10 Daylor 1 - 97.5 GG 2016 144 19068 1858 3007G 15 75 420G 440G 260G 120G -2508 451 340G 451 340G 451 3508 461 7,3 1250G 1278 135,1 191,1 272G 986G 288G 1112B 240T 1050G 477 287,1G 22736G 12736G 1 37G 1 422G 182 427G 182 477G 189 785G 245G 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 15008 2 PWA 0 Parkbröu \*14 Potrister-84 0 Paukaner 34 Pegulan 4 dgl. 47. 4,5 Pföz. Hypo 10 Pristi 5 Phoenix G. 3 Phoenix G. 3 Paukanes 4 Pau Freiverkehr 775G 455 4558 340 1440G 1339G 272G 436,5 858 520 158,5 158,5 145,5 158,5 405,6 400,8 4201 7% 234G 5114,5 525 6,65 440G 440G 275G 4708 96 5100 2708 5100 1400 1100 918 6400G 3407 978 254G 118 640G 0,70 440G 440G 215G 355G 4708 5100G 141G 110G 6400G 3355G 136 64 204G 7608 810G 1660G 430G 260,1 -6408 155,7 4808 133G 678 204G 365b8 7608 610G 1460G 460b8 262b8 -6408 135,1 34016 18968 5896 12568 4456 4456 3156 1497 144 145 270 295 12. 3. 12.3. 123 9.3. 12.3. 100,75T 100 103,7 104,4 106,25 106,25 104,25 104,25 104,25 104,25 107,56 107,56 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 90.4 94.46 101.75 101.75 101.75 101.75 102.5 102.5 102.4 97.8 -75.5 97.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 Auslandszertifikate (DM) 22,35 27,30 70,70 69,60 130,64 103,06 51,50 23,10 341,35 67,56 97,25 97,25 97,25 100,1 95,65 97,25 97,25 101 104,6 99,9G 100 104,750 1 108,31 1 104,75 1 104,56 1 105,74 1 107,4 1 107,4 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107,25 1 107, Fremde Währungen 165,51 167,251 160,25 946 104,75 104,51 162 165,25 7,6263cooni 7,5 dgl. 83 8 Toborossi 100,1G 100,1S 100,1S 100,1S 102,5S 102,7S 1102,5T 1102,5T 1102,5T 1103,5T 1103 100,75 947 94,57 94,57 94,57 97,53 97,56 97,56 100,16 100,16 100,16 100,16 100,15 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100, 75.15 76.15 76.15 76.15 76.25 76.25 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 102.5 76.25 175,00 69,25 717,25 13,62 7,93 155,50 65,25 676,50 12,46 7,76 197,02 197,02 197,03 197,03 19,10 19,10 19,10 19,10 11,10 1240,00 11,10 19,17 1486,00 105,55 105,5 105,5 105,1 102,36 94,250 102,36 102,25 102,25 102,25 102,4 103,5 100,3 100,3 100,3 100,4 100,4 100,5 100,4 100,5 100,4 100,5 100,4 100,5 100,4 100,5 100,4 100,5 100,4 100,5 100,4 100,5 100,4 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,51 104,5 101,51 101,51 100,51 100,51 100,5 101,25 100,5 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 102,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103 65,25 675,73 12,48 7,29 7,48 19,50 19,50 19,50 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125, 1076 1075 105,651 100,5 100,5 101,5 101,5 102,5 102,5 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 106,25 108,2 102,4 94,5 107,7 105,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 107,7 108,5 109,7 108,5 109,7 108,5 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 7.75 doj. 80 7.75 doj. 80 18 doj. 81 10.50 doj. 81 10.50 doj. 81 10.50 doj. 81 7.50 doj. 82 7.50 doj. 82 7.50 doj. 83 7.755 doj. 83 8.25 Wen 75 7.855 doj. 83 8.25 Wen 75 7.855 doj. 83 8.25 Wen 75 8.25 Wen 75 8.25 doj. 83 8.25 doj. 152,75 205,50 21,20 16,54 323,25 16508 12608 2650,00 1345,00 260,75 12,22 10,51 74,25 95,11 733,00 6 Ontorio 72 7.511 Ontorio 14 7 4.59 dgd. 72 4.59 dgd. 73 7.511 Ontorio 69 7.511 Onto 69 7.511 dgd. 73 9 dgd. 73 9 dgd. 73 9 dgd. 83 4.75 dgd. 83 4.75 dgd. 83 4.75 Petrol Max. 71 98 102G 100 99,9 100 101T 99,4G 104,25T 105,4G 97,5 102G 190G 190,5 100,51 100,51 197,6G 104,51 104,51 105,3 4.50 Courtisulds 77 B Crod & Figur Paris 8, B.75 Crodit Fonc. 82 8.75 dgt. 83 6 Criddt Nation. 77 8 Crodiop 71 8 Crodiop 71 8 Crodiop 71 8.75 Don Demska 76 4.50 District Por 69 8.875 dgt. 83 7 Electores 77 6,75 dgt. 78 102 104.5 1006 101.25 100.25 77.653 105.46 97.95 96.5 ags-Kurs (alle Kursangaben ohne Ge-währ für Übermittlungsfehler) Amsterdam 12.3. 12.3. Tokio 9.3. 12.3. 9.3. Zürich Ausland New York Madrid Hiram Walter Res. Hudson Bay Mng, Si Husky OR Imperial OR AIntand Nat. Gas Inco Inter Cay Gas Lid. Interprov. Pipeline Kerr Addison Jac Minerals Massay Ferguson Macro Corp. Norando Mines Noran Bengy Res. Northgate Expl. Northgate The Condition Mines Sherifit Condon Shelos -ATransCat. Pipeline Westcoast Trass. General Foods General Motors Gen T & E. Goody earline Condrich Grace Guilf Oil Hallibuston Howlett Packan Homostake Horroywell IBM 44,25 186 156 576 572 146 597 240 397 694 230 242 927 185 440 844,1 47,75 67,375 57,125 52,125 54,125 54,125 54,50 37 36 36 37,875 54,25 37,875 53,75 53,75 47,75 66,175 36,75 35,75 35,75 37,25 65,55 34,125 35,45 35,45 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 36, 24 40.50 34.50 54 12.15 37.375 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 146.25 73.425 99 34.575 12.75 12.75 12.75 12.75 13.75 14.57 14.57 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 14.375 1 13.75 10.85 17.75 17.75 17.75 17.75 17.75 17.15 17.15 17.15 17.15 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 45,75 187 482 575 145 644 142 249 477 227 445 657 857 849,90 12.3. 9.3. 12.3 9.3. 12.3. 9.3. 184 172,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 170,2 17 1875 102 3875 102 3875 103 3875 103 3875 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 407 104 4 514 179 280,5 2410 1558 818 220,8 212,5 1512 775 328 271 32,95 827 1404 90,3 2110 541 521,3 1404 117,8 1024 117,8 1024 117,8 1034 117,8 Anderses Agi, NA Bonk Lao Brown Boveri Cibo Geigy Inh. Cho Geigy Inh. Cho Geigy Port. Bettr. Wort Hischer Inh. Globus Port. H. La Roche I / 10 Hodderbord Londa Suchard Ini Roche Suchard Ini Sondor NA Sondor NA Sondor NA Sondor NA Sondor Rort, Sourer Schw. Boskversin Schw. Kradit Schw. Roche Schw. Kradit 17 3 13 625 49 40 40 47,50 47,50 47,50 77,50 16,55 16,55 16,55 16,55 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 16, 33 48.625 33.575 30.375 46.50 26.50 29 5,625 Bonco de Santas Bonco de Urqui Bonco de Urqui Cos Orogedos El Agella El Agella Fendi 15,675 45,875 20,875 20,875 20,875 25,275 25,275 44,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 47,75 49,75 28,875 77,875 70 16,375 58,875 57,25 195 25,875 29,875 28,125 57 25,425 16,50 13,75 16,50 13,75 50,50 13,75 50,50 13,75 50,675 14,75 50,675 14,75 50,675 14,75 50,675 14,75 50,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 18,675 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 118,33 12.3. 2386,9 Index: TSE 300 Mitgetellt von Menfil Lynch (Hbg.) 146 3945 1680 1090 3270 4250 3270 4750 5470 4750 4750 723 1128 67210 7136 5706 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 12760 Mitgeteilt von Merrill Lynch (Hbg.) London China Light + P. Hongksng Land Hongk + Sh. St. Hongk. Telaph, Hutch. Whampon Jard, Motheson Swire Pac. + A + Wheelock + A + 12.50 3.90 8.95 45,50 -13.10 17.60 3,77 12,60 3,70 8,95 45,50 14,60 13,00 17,60 3,75 12. 3. 9.3. 34,25 14,50 109,75 53,375 54,375 54,375 59,375 15,77,375 18,475 14,775 177,375 18,75 177,375 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18, 25.50 42.425 26.125 17.875 10.685 4 14 14.59 27.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 88.75 88 75.25 41.875 76.375 130.425 330.425 330.425 19.25 24.875 41.25 21.375 51.575 51.575 32.475 41.65 32.475 41.65 32.475 41.65 32.475 41.65 32.475 41.65 32.475 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 41.65 Ind.: Schw, Kred. 300,50 Brüssel 1472 2435 236 236 3950 4750 7150 1750 5730 4700 Arbed Brux. Lombert Coclosiii Ougrée Boss Gevoort Kreditbonk Pétrafino Soc. Gén. d. Beig. Solvay UCB 276 323 214 299 333 365 159 -155 210 210 1445 2405 226 2400 3840 6800 7090 1760 5730 3765 4700 4,60 10,00 4,40 3,00 10,00 6,15 11,10 2,69 5,85 5,55 9,95 4,35 3,00 10,00 6,15 11,10 2,65 5,80 5,45 286 565 255 2480 286 194 645 860 405 18.375 0,92 218,14 218,35 İmdez Dutch 7-140/65, Xerox 7-120/7.3. - Verkandsoptioness: AEG 4-100/7.5, 7-90/5. 7-90/4. 7-100/7. 10-85/2.2 10-95/6. BASF 4-150/4. 100/7.5, 7-95/4. 7-100/7. 10-85/2.2 10-95/6. BASF 4-150/4. 1-100/7. 1-100/7. 10-85/2.2 10-95/6. BASF 4-150/6. BASF 4-150/6. BASF 4-150/6. BASF 4-150/6. BASF 4-150/6. BASF 4-150/6. 5-100/1. 7-100/6. 10-100/6. BBSC 10-230/18. BMW 4-110/15. 4-230/25. 4-430/35. 7-420/25.5, 7-420/30. 10-230/18. BMW 4-110/15. 4-430/25. 4-430/35. 7-420/25. 7-430/30. 10-320/4. Commerchank 4-170/16. 7-170/16. Comit 4-130/16. Talled 1-100/16. Talled 1-100/16. Talled 1-100/16. Talled 1-100/16. Talled 1-100/16. Talled 1-100/17. Tal 55,28 55,32 142,69 Devisenterminmarkt Auch zu Wochenbeginn setzte sich die der Euro-Dollar-Zinssätze fort. Am Twurden die Dollar-Terminabschläge noch notiert. 1 Monat 3 Monate Goldmünzen Devisen und Sorten Devisen Frankfurt: 12.3. 1129 Optionen - 57 650 (41 050) Aktien, davon 327 Verkaufzoptionen - 18 000 Aktien, Kaufoptiusen: AEG 7-75 23, 4-85,8.5, 4-100/1.9, 7-85/12, 7-100/10, 7-110/6, 7-120/4.4, 10-00/ In Frankfurt wurden am 12. März folgende Gold-nünzenpreise genannt (in DM): Deutlich erholt zeigte sich der US-Dollar zum Wochenbeginn mit Kursen zwischen 2,5990 und 2,6090. Geringfügig festere US-Dollarzinsen und die sich abzeichnenden Warnstreiks in der Deutschen Metallindustrie wurden als Einflufifaktoren genannt. Der amtliche Mittelkurs notierte mit 2,6086. Die 23, 4-903,83, 4-1003, 7-93712, 7-100-10, 7-110-8, 7-120-8, 19-100, 10, 10-100712, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10-1007, 10 Ankauf 1735,00 1148,00 490,00 244,00 182,00 251,00 251,00 1053,00 1 1070,00 1 Verkauf ) 2091,90 ) 1445,52 649,80 296,40 289,56 237,12 313,50 284,42 1240,32 1240,32 1259,70 2,5776 3,747 2,006 2,0183 88,585 4,79 31,945 25,580 32,47 33,13 1,563 1,678 1,878 1,878 New York\*) London!\ London!\ London!\ London!\ London!\ London!\ London!\ Montreal!\ Montreal!\ Montreal!\ Ropenh. Oslo Stockh\*\*) Midland\* When Midmid\*\* Uissabon\*\* Yokio Heldinki Baen. Air. Rin Sydney\*) Johanneshe\*\* 2,6046 3,771 2,0387 88,540 120,780 4,875 32,385 37,270 34,570 1,606 14,177 1,727 1,930 1,1565 48,100 2,6126 3,785 3,082 2,0487 88,750 120,980 4,895 32,515 27,390 34,690 32,619 1,217 1,737 2,010 1,1595 46,300 255 372 250 250 27,50 25,25 31,50 26,25 32,75 32,75 14,10 1,11 45,25 1,10 1,11 45,25 1,10 1,11 45,25 1,10 1,11 1,10 1,11 1,10 1,11 1,10 1,11 1,10 1,11 1,10 1,11 1,10 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1 Monat 1,13/1,03 0,1375/0,1525 1,90/0,50 33/17 6 Monate 6,39/6,19 1,27/1,31 6,60/5,20 174/158 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM PF/DM 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) amtliche Mittelkurs notierte mit 2,6066. Die Erholung des US-Dollars war weniger Ausgeprägt zum japanischen Yen, der sich zur D-Mark um 0,8 Prozent auf 1,1530 befestigte. Der schweizer Franken schwächte sich dageben um 18 Pfennig auf 120,88 ab. Das britische Pfund notierte um 1,5 Pfennig fester mit 3,778. Gegenüber den übrigen amtlichen Notierten Währungen glichen sich die Plus- und Minusveränderungen der D-Mark weitestgehend aus. US-Dollar in: Amsterdam 2,9445; Brüssel 53,37; Paris 3,0340; Mailand 1628,25; Wien 1838,80; Zörich 2,1580; Ir. Pfund/DM 3,061; Prund/Dollar 1,4483; Pfund/DM 3,778. 7-1905.5, 7-2005. 19-19071. 10-20-4.9, Cont. 4-13.7/6., 4-1305. 4-1401.6, 7-1504.4 10-1409.4, 10-1506.6, Dalmier 10-800/12.4, Decir Babecck ST (-2004.) Deur Babecck UZ 4-1706, Deutsche Bank 4-2005. 4-770-13, 4-380/10, 4-3904.6, T-410/10-50, 4-370-12, 4-320/10, 4-2004.0, T-410/10-50, 10-130/10, 4-2004.0, T-410/10-50, 10-130/10, 4-2004.0, T-410/10-50, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/15, 7-170/16, 7-180-119, 7-190/3, 7-720/3, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-180/14, 10-18 l £Sovereign alt l £Sovereign Elizabeth II. l belgische Franken l Rubel Tscherwonez Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Tagesgeld 5,45-5,55 Prozent; Monatageld 5,7-5,85 Prozent; Dreimontsgeld 5,8-5,65 Prozent. Privatdishunisitae am 12, 2: 10 bis 29 Tage 3,55G-3,40B Prozent; und 30 bis 99 Tage 3,55G-3,40B Prozent; Lombardssit 5,5 Prozent. Bundenshatztada. Krüger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man 7-190-11, 7-190-7, 10-170-21,7, 10-190-11, 10-200-8,8, Howeth 4-110-9, 1-120-7, 7-110-15,4, 7-120-3, 7-120-3, 10-150-16, 10-120-7, Karshad 7-250-8, Evandro 7-250-8, Khorekhor 7-25-16, 7-690-10, 7-10-4, 10-65-11,8, 10-70-3,4, 10-80-7, Lorthansa ST 4-140-26,2, MANICHAR 1-250-6, Metalliper 10-200-2, Mannesmann 4-160-3, 4-120-1, 1-140-14,6, T-160-3, 10-160-16,6, 10-150-12,5, 10-160-3, Premarga 10-200-14, RWF ST 7-170-75, 7-180-25, 10-180-8, RWE VZ 10-170-6,2, Scherthar 7-250-14, 7-260-7, 10-260-10, 7-410-6,6 Thysen 4-90-7, 4-20-3, 7-20-2, 7-420-9, 10-85-7, 10-90-9, 10-85-7, 10-90-9, 10-85-7, 10-90-9, 10-90-7, 10-90-9, 10-90-7, 10-90-9, 10-90-7, 10-90-9, 10-90-7, 10-90-9, 10-90-7, 10-90-9, 10-90-7, 10-90-9, 10-90-7, 10-90-9, 10-90-7, 10-90-9, 10-90-7, 10-90-9, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10-90-7, 10 ispreis, 3 Zahi Optionspreis) Außer Kurs ge Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 12. 3.; Redaktionsschluß 14.30 Uhr: US-5 DM str. 1 Monat 10 -10½ 5½-5½ 3 -3½-3½ 6 Monate 10½-10½ 5½-5½ 3½-3½ 12 Monate 11 -11½ 6 -6½ 3½-3½ Mitgetellt von: Deutsche Bank Compagnie Financiere Luxembourg, Luxembourg. zent; Lombardsatz 5,5 Prozent. Bundesschatzbeieße (Zinslauf vom 1. März 1994 an) Zinsztaffel in Prozent jährlich, in Rismanern Zwischeurenditien in Prozent jährlich, in Rismanern Zwischeurenditien in Prozent für die jeweilige Besitzistoer): Ausgabe 19943 (Typ A.) 5,50 (5,50) – 7,50 (6,23) – 7,50 (6,23) – 7,50 (6,23) – 7,50 (6,23) – 7,50 (6,23) – 7,50 (6,23) – 7,50 (6,24) Ausgabe 19844 (Typ B) 5,50 (5,50) – 7,00 (6,25) – 7,50 (6,66) – 7,75 (6,93) – 8,60 (7,15) – 8,00 (7,45) – 9,00 (7,47) Phanaderuspaschitzes des Bandes (Benditen in Prozent): Jahr 5,54, 2 Jahre 6,68. Bandesschigatisses (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7,58, Kurb 100, Bendite 7,50. 257,00 204,00 189,00 972,00 193,00 104,00 400,00 108,00 330,34 256,50 250,80 1171,92 242,82 135,66 564,30 145,92

20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vr 20 franz, Franken "Napo

20 tranz, Franken "Napoléon" 1
100 tistert. Kronen (Neuprägung) 8
20 östert. Kronen (Neuprägung) 1
10 üstert. Kronen (Neuprägung) 4
4 östert. Duksten (Neuprägung) 4
1 östert. Duksten (Neuprägung) 5
\*\* Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer
\*\*\*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer

Ostmarkiars am 12 3. (je 100 Mark Ost.) – Berlin: Ankauf 19,00; Verksuf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,00; Verksuf 23,00 DM West.

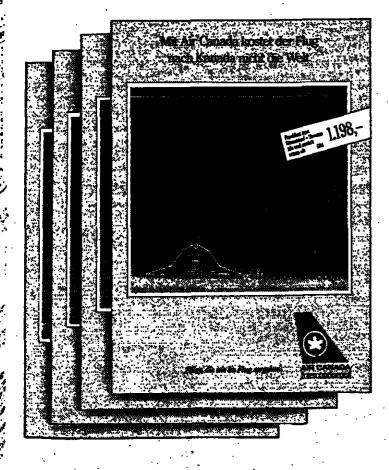

\* 62 - Dage 253-22

Aus and szentin

# Jetzt haben Sie's schwarz auf weiß: Mit uns kostet der Flug nach Kanada nicht die Welt.

Wollen Sie dieses Jahr Urlaub in Kanada machen?
Oder Verwandte besuchen?
Dann sollten Sie sich unbedingt über unseren Ahornblatt-Tarif informieren.
Denn schließlich sparen Sie mit ihm einiges.

Obwohl wir in unserem Intercontinental Willkommen-Service an

absolut nichts gespart haben. Wo Sie diese interessante Lektüre bekommen?

Nun, in allen IATA-Reisebüros oder direkt bei uns in Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf und München.

Oder aber per Telefon in unserer Zentrale in Frankfurt: 06 11/25 01 31.

Air Canada. Flüge, die wie im Flug vergehen.



## Verärgerung über Peter Engel ist sachlich überflüssig

Man soll niemals "niemals" sa- cen aber liegen nur wenig über Null. verdienen – aber nicht nur für ein gen, es sei denn, man weiß, daß. Und man kann in absehbarer Zeit paar Jahre, sondern lebenslang, ohne man es durchstehen kann. Peter En- hier auch keinen Wandel durch Angel hat sich anscheinend selber eine strengung erwarten. Grube gegraben, als er vor einem bei der Deutschen Meisterschaft zugesagt, sich zur Europameisterschaft nach Moskau schicken zu lassen. Doch als der Dreißigjährige dann Deutscher Meister geworden war, zum ersten Mal in seinem Leben, da recht gut wird, sich fürs Leben sanieüberlegte Engel sich's: wenn er führe, würde er unglaubwürdig.

Also fährt er nicht, und im DTTB herrscht eine gewisse Verbiesterung. Rein sachlich ist sie überflüssig. Peter Engel hat nach der Papierform nicht mehr Chancen, einen deutschen Erfolg herauszuspielen, als die

Denn: Was winkt einem jungen Jahr erklärte, er werde nie mehr für Menschen hier, der Studium oder den Deutschen Tischtennis-Bund Lehre aufgibt, um Berufssportler zu

paar Jahre, sondern lebenslang, ohne das Risiko eines Bänderrisses.

Im Osten ist das anders; für Ungarn oder Chinesen bietet eine Tischtennis-Spitzenrolle größere Chancen (Auslandsreisen, West-Geld, West-(DTTB) spielen. Denn zunächst hat er werden? Im Fußball kann er, wenn er Waren) als ein Medizinstudium. Da-

#### STAND PUNKT

ren. Im Tischtennis kann er mit hunderttausend bis hundertfünfzigtausend Mark jährlich rechnen, aber nur, wenn er wirklich gut wird. Was soll's? Wenn er die eiserne Konzentration und den Fleiß, der ihn an die Spitze führen kann, in eine Ausbildung und in die nachfolgende Arbeit steckt, anderen Spitzenspieler, deren Chan- kann er das allemal in einem Beruf

her haben diese Völker riesige Reservoirs, aus denen sie die besten Kräfte schöpfen - und sich darauf verlassen können, daß diese auch kompromißlos weitermachen und nicht modischem Leistungsüberdruß oder jenen Konsum-Ablenkungen erliegen, die der Westen bietet und der real existierende Sozialismus verhütet, Im We-

sten hat nur Schweden, aus welchen

existierende Palme-Syndrom aus dem Tischtennisspiel -, eine Talent-schmiede. Der Rest ist Zufall.

So sollten die Deutschen weiterhin Talentförderung betreiben, aber sich nicht in eine Hysterie des Mißerfolgs verrennen. In den letzten Jahren gehörte es zum guten Ton, auf übermorgen zu bauen und die pubertäre Jugend vorzuziehen. Jetzt muß man bei Altmeister Engel und Uraltmeister Lieck anklopfen. Das ist recht peinlich. Wenn man Nominierungen wieder einfach als Lohn für erbrachte Leistungen behandelt und gelassen davon ausgeht, daß es schließlich Wurscht ist, ob die Vertreter der deutschen Sache nun in der zweiten oder erst in der dritten Runde hinausfliegen, dann wird man sich wenigstens unnützen Zank ersparen.

ENNO v. LOEWENSTERN

#### FUSSBALL / Bayern München will seinen Star nicht unter zehn Millionen Mark nach Italien ziehen lassen

 Im Münchner Olympia-Stadion findet heute das Bundesliga-Nachholspiel zwischen dem FC Bayern und Kickers Offenbach statt. Doch das Spiel scheint nur Nebensache zu sein, seitdem Karlheinz Rummenigge seinen Entschluß bekanntgab: "Ich gehe zu Inter Mailand." Bayem-Präsident Hoffmann: "Rummenigge hat mich über seine Pläne unterrich-tet. Ich denke, wir werden in der nächsten Woche einen Vertragsabschluß tätigen. Unter zehn Millionen Mark geht aber bei uns nichts."

 Heute abend (20.00 Uhr) findet das Spitzenspiel im Viertelfingle des deutschen Pokals zwischen Werder Bremen und dem VFB Stuttgart statt.
Drei Tage nach dem 2:3 im Weser-Stadion droht den derzeit formschwachen Bremern das Pokal-Aus. Manager Willi Lemke sagt: "Wir sind nur Außenseiter." Stuttgarts Trainer Helmut Benthaus läßt die Spieler ran, die mit 0:2 in Mönchengladbach verloren. Karl-Heinz Förster: "Wir stecken in keiner Krise. Die Pause brachte uns aus dem Rhythmus."

## Rummenigges Entschluß: Er geht zu Inter Mailand Es fehlt lediglich noch seine Unterschrift

Der teuerste Transfer im Fußball innerhalb Europas ist so gut wie perfekt. Karl-Heinz Rummenigge wird wahrscheinlich noch in dieser Woche einen Drei-Jahres-Vertrag bei Inter Mailand unterschreiben und den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. "Die Sache ist zu 90 Prozent klar. Die restlichen zehn Prozent sind nur meine Unterschrift und die Einigung über die Ablösesumme zwischen beiden Vereinen", erklärte Rummenigge, dessen bis 1987 laufender Vertrag vorzeitig gelöst wird.

Noch am Sonntagabend informierte der 28 Jahre alte Kapitän der Nationalmannschaft telefonisch Bundestrainer Jupp Derwall von seiner Entscheidung. "Bisher konnte ich alle Angebote vor mir herschieben. Aber da am 30. Juni in Italien die Grenzen für Ausländer schließen, war ich nun zu einer Entscheidung gezwungen. Außerdem reizt mich die neue Herausforderung", lautete Rummenigges Begründung.

Jupp Derwall zeigte Verständnis: "Zunächst einmal bin ich froh, daß endlich eine Entscheidung gefallen ist und Ruhe in die ganze Angelegen-

Schuster schoß Siegestor

Barcelona (dpa) - Der deutsche Na-

tionalspieler Bernd Schuster schoß

für den FC Barcelona das Siegestor

zum 1:0 über Malaga. Neuer Tabellen-

führer der ersten spanischen Liga ist

Atletico Bilbao nach einem 1:0 in

Murcia, da Real Madrid beim 2:2 gegen

Berlin (sid) - 300 bis 320 Athleten

sollen an den olympischen Sommer-

spielen in Los Angeles voraussichtlich

teilnehmen. Das gab der Chef der Mission, Heinz Fallak, beim vorberei-

tenden Olympiatreffen in Berlin

Weltmeister nur unentschieden

Salzgitter (dpa) - Handball-Welt-

meister UdSSR konnte beim Alfelder

Lehrgang im vierten Spiel gegen das

Bundesliga-Team der Reinickendor-

fer Füchse Berlin nur ein Unentschie-

den (22:22) erzielen. Das erste Spiel

gegen die Berliner gewann die UdSSR

Louvain (sid) – Der Holländer Rini

van Bracht wurde erstmals Billard-

Europameister im Dreiband. Im Fina-

Billard: Siebert Dritter

bekannt.

FC Sevilla einen Punkt abgab.

Olympiatreffen in Berlin

ASTORIE XACHRIGHTIN

heit kommt. Ich wünsche ihm, daß er Ablösesumme von 12,5 Millionen in Italien glücklich wird, obwohl es sehr schwer ist, so viel Geld ständig mit einer entsprechenden Leistung zu verbinden." Derwall und Rumme nigge sind sich einig, daß der Vertrag mit Inter eine Freigabe-Klausel für alle Länderspiele enthalten wird.

Inter-Manager Sandro Mazzola, der die Verhandlungen über das Vorstandsmitglied Gianni Sartori schon seit Wochen führen ließ (die anderen Bewerber aus Florenz und Turin kamen viel zu spät), muß sich nun allerdings von einem seiner beiden Ausländer, Hansi Müller oder dem Belgier Ludo Coeck, trennen. Einiges deutet darauf hin, daß Inter auf die deutsche Allianz Rummenigge/Müller setzt. Möglich aber auch, daß der Europacup-Sieger von 1964 und 1965 neben Rummenigge den Brasilianer Socrates als zweiten Ausländer ver-

Geld scheint bei den Italienern keine Rolle zu spielen. Rummenigges garantiertes Jahres-Einkommen soll bei zwei Millionen Mark netto liegen, diverse andere Annehmlichkeiten (Haus, Auto, Kindermädchen) nicht mitgerechnet. Für Socrates ist eine

dritten Platz errang der Hochfelder

Günter Siebert gegen den deutschen

Daytona Beach (sid) - Kenny Ro-

berts, dreimaliger amerikanischer

Weltmeister im Motorradrennsport,

gewann das 200-Meilen-Rennen in

Daytona Beach (Florida). Zweiter wur-

de der 500-ccm-Weltmeister Freddy

SKI ALPIN

Weltcup-Sialom der Damen in Waterville Valley: 1. McKinney (USA) 2:09,66. 2. Hess (Schweiz) 2:10,16. 3. Cooper (USA) 2:10,30... 10. M. Epple (Deutschland) 2:11,87. – Stand im Gesamt-Weltcup: 1. Hess 234 Punkte, 2. Wenzel (Liechtenstein) 2:17, 3. I. Epple (Deutschland) 178, 4. McKinney 167.

Welteup-Abfahrt der Herren in

Whistler Mountain: 1. Johnson (USA) 2:02,85, 2. Hoflehner (Österreich) 2:03,17, 3. Zurbriggen (Schweiz) 2:03,18... 15. Wildgruber 2:05,19... 23. Dürr (beide Deutschland) 2:06,13. —

Stand im Gesamt-Weltcup: 1. Zurbrig-gen 248, 2. Stenmark (Schweden) 217, 3. Girardelli (Luxemburg) 184.

GEWINNZAHLEN

Sieg für Kenny Roberts

Meister Dieter Miiller.

Spencer (USA).

Mark im Gespräch. In ähnlich schwindelerregender Höhe siedelt der FC Bayern seine Forderungen an. Präsident Willi O. Hoffmann erklärte unmißverständlich: "Unter zehn Millionen geht bei uns gar nichts. Nach dem Wechsel von Diego Maradona zum FC Barcelona, der 19 Millionen Mark gebracht hat, muß dies das größte Transfergeschäft in

der Fußball-Geschichte werden."

Klar ist die Absicht der Bayern, Rum-

menigges Ablösesumme wieder zu

Trainer Udo Lattek sagte: "Mit dem Mönchengladbacher Lothar Matthaus sind wir uns weitgehend einig. Nun muß noch ein weiterer starker Mann geholt werden." An der Gerüchteborse wurden schon die Namen Rudi Völler (Bremen), Herbert Waas (Leverkusen) und Roland Wohlfahrt (Duisburg) gehandelt. Das erste Dementi dazu kam aus Leverkusen. Trainer Dettmar Cramer: "Herbert Waas besitzt einen bis 1987 laufenden Vertrag, und daran ist nicht zu rüt-

Wenn Mailand die zehn Millionen

Ablösesumme, die für einen deutschen Spieler bezahlt wurde. Bisheriger Rekordhalter ist Bernd Schuster. für den der FC Barcelona im Oktober 1980 3,6 Millionen Mark an den 1. FC Köln überwies. In der finanziellen Abwicklung des Rummenigge-Transfers wollen die Bayern kein Risiko eingehen. Hoffmann: "Bevor der Wechsel endgültig über die Bühne geht, muß Mailand seine Zahlungswilligkeit und die Absicherung der Ablösesumme durch die Banken nachweisen." Noch in dieser Woche wird Manager Mazzola in München

Die Bayern müssen nun zum zweiten Mal den großen Neuaufbau einleiten. Die erste Durststrecke für den Bundesliga-Rekordmeister entstand nach dem Abtritt der weltberühmten Achse Beckenbauer-Müller und endete erst, als sich zu Rummenigge der Rückkehrer Paul Breitner gesellte. Das Duo war entscheidend an den Meisterschaften von 1980 und 1981 sowie am Pokalsieg von 1982 beteiligt. Nachdem Breitner sich im Sommer 1983 verabschiedete, verlieren die Münchner nun innerhalb eines Jahres den zweiten Weltklassespie-

Mark zahlt, so wäre das die höchste

sid, Köln/Kaiserslautern

Manfred Krafft, Trainer des 1. FC

Kaiserslautern, hat seinen Vertrag

trages. Krafft war erst am 2. Novem-

ber 1983 als Nachfolger des auf eige-

nen Wunsch ausgeschiedenen jetzi-

Bernd Klotz und den türkischen Na-

tionalspieler Erdal Keser von Borus-

sia Dortmund verpflichten. Die Köl-

ner sollen bereit sein, für Klotz und

Keser im Paket eine Million Mark an

Ablöse zu zahlen und Dortmund den

ausgeliehenen Harald Konopka ohne

Die Dortmunder fordern für Klotz

und Keser insgesamt eine Ablöse-

summe von 1,5 Millionen Mark. Die

Borussen planen die Verpflichtung

von Roland Wohlfarth (Duisburg)

Siegfried Reich und Herbert Hein.

Ablösesumme zu überlassen.

einen UEFA-Pokalplatz

FUSSBALL

Krafft hat

verlängert

#### SKI ALPIN

## Johnson-Fan

Nun ist auch Franz Klammer, der ihn kürzlich noch als "Nasenbohrer" mit dem Fußball-Bundesligaklub bis bezeichnete, ein Fan von Bill Johnzum 30. Juni 1985 verlängert. Der 46 son. "Im Januar konnte er nur ausge-Jahre alte Trainer einigte sich mit zeichnet gleiten. Jetzt meistert Bill auch schwierige Passagen sehr gut", meinte Österreichs einstiger Ab-Präsident Udo Sopp über die Modalitäten eines leistungsbezogenen Verfahrts-Kaiser nach dem dritten Saisonsieg des 23jährigen im kanadischen Whistler Mountain. Johnson gen Frankfurter Trainers Dietrich Weise verpflichtet worden. Als Zielkrönte zum Abschluß der Übersee-Rennen den "Tag der Amerikaner", denn kurz zuvor hatte Weltcup-Titelsetzung für die nächste Saison nannte der Trainer die Qualifikation für verteidigerin Tamara McKinney beim Riesenslalom in Waterville Val-Der 1. FC Köln will Mittelstürmer

nen 24 Stunden errungen. In Whistler Mountain, wegen seiner schneiderten Strecke gewonnen.

## Klammer ein

sid, Whistler Mountain ley/USA ihren zweiten Triumph bin-

anspruchsvollen Abfahrt auch "kanadisches Kitzbühel" genannt, hat sich Bill Johnson, der einschließlich Sarajevo vier Saisonrennen gewann, den Titel des Abfahrts-Olympiasiegers endgültig verdient. "Nun sagt keiner mehr, das Gold sei Zufall gewesen", meinte der Mann aus Los Angeles, dem man lange nachsagte, er habe in Sarajevo auf einer für ihn maßge-

In Whistler Mountain konnte Johnson jedoch nicht mehr verhindern. daß Urs Räber aus der Schweiz mit 94 Punkten den Abfahrts-Weltcup vor dem Österreicher Erwin Resch Ein beachtliches Vorhaben: Die Preußen-Serie "So lebten sie alle Tage"

## Was den kleinen Mann so bewegte

der ersten Folge einer fünfteiligen Preußen-Serie unter dem unverfänglichen Titel "So lebten sie alle Tage. Geschichten und Berichte aus dem alten Preußen". Verantwortlicher Drehbuchautor war Wolfgang Menge, Regie lag bei Ulrich Schamoni. Jede Folge dauert neunzig Minuten, was auf eine Gesamtsendezeit von 450 Minuten hinausläuft. Es handelt sich also um ein beachtliches Vorhaben, auf welches man nach dem Spektakel des Preußen-Jahres 1981 gespannt sein

Die Preußen-Reihe kommt viel-

leicht zur rechten Zeit, um auf ihre Weise geschichtliches Verständnis für Preußen zu wecken. Das ist jedenfalls das Anliegen von Autor und Re-gisseur, nämlich jenseits von wissenschaftlichen Kontroversen und Diskussionen einfach nur die Wirklichkeit des preußischen Alltags auf den Bildschirm zu bringen, also zu zeigen, wie der Normalmensch im Preußen des 18. Jahrhunderts gelebt, gedacht oder auch gelitten hat. Wolfgang Menge betont ausdrücklich, daß er keine neue Deutung der preußischen Geschichte und auch keine Geschichte des preußischen Alltags zum besten geben will, sondern einige Einzelschicksale herausgegriffen hat, die sich für eine szenische Rekonstruktion eignen. Dazu hat er über mehrere Jahre in Akten, Dokumenten, Tagebüchern und Reiseberichten recherchiert, um das zu finden, was die Akten nicht oder nur nebenbei verraten, nämlich das, was den kleinen Mann bewegte und seine nächste Welt aus-

Dafür erschien ihm Preußen besonders geeignet, insofern es gerade für die kleinen Leute ein Rechts- und Sozialstaat war, der sogar für Abertausende von Menschen Asyl, Zuflucht und Rettung bedeutete. Aber es war auch ein Obrigkeitsstaat mit der Zuchtrute, ein Militärstaat. Seine Tolerenz war ebenso sprichwörtlich wie sein unbedingter Herrschaftsanspruch. Deswegen kam es dem Autor darauf an, historische Dokumenta tion und Information mit gutem Theater zu verbinden, also Alltagsgeschichten in Szene zu setzen, welche einen Indikationswert für Zeit und Umstände haben und auch fürs Theater als moralische Anstalt etwas hergeben.

Jedes Alltagsgeschehen spielt sich in einem Bedingungsrahmen ab, der den Gesichtswinkel der beteiligten

Am Sonntagabend meldete sich Personen meist übersteigt, also aus der Zeit und dem allgemeinen Leben und Abhängigkeitsverhältnissen begriffen werden muß. Das Einzelschicksal kann und soll zwar in erster Linie vom Menschlichen her verstanden werden: aber das historische Verständnis bleibt dabei auf der Strecke, wenn es nicht auf seine eigene Weise



Die WELT bat Prof. Kurt Kluxen, die lenserie der ARD zu reze ren. Kurt Kluxen (Erlangen) gilt als bester Kenner der Frühgeschichte Preußens

auch zum Zuge kommt. Das ist übrigens die Crux jeder historischen Dar-

Die erste Folge "Am Brandenburger Tor" bezeugt bereits, daß Autor und Regisseur diesem Problem nicht ausgewichen sind und sich bemüht haben, dem historischen Milieu gerecht zu werden und außerdem sogar Bezüge zur Gegenwart herzustellen. Dies vollzog sich so, daß Programmdirektor Heinz-Werner Hübner aus dem Fernsehstudio einführte und im Lauf der Sendung live kommentierte. Die im letzten Sommer gedrehten Spielszenen wurden über Monitore eingeblendet. Die jeweilige Information über Stadt und Umgebung von Berlin um das Jahr 1720, über Reiseverkehr, Handel und Versorgung, Akzise, Stadtmauer und Torwache diente dem Verständnis des Gesamtzu-

Aber erst die Spielhandlung, nämlich der Streit zwischen Torschreiber (Horst Wollmann) und Torwache (Stefan Wigger), ließ nach und nach erkennen, was das Brandenburger Tor und die Akzise bedeuteten. Besonders aufschlußreich war die Vernehmung der Torwache vor dem Kriegskommissar. Milieu und Handlung waren völlig plausibel und hielten sich an den historischen Rahmen. Die Absetzung des alten und die Einsetzung des neuen Torschreibers geschah durch den staatlichen Kriegskommissar als dem zuständign Bagatellrich. ter der Kammerjustiz

Die Akzise war eine einheitliche Staatssteuer für alle Städte des Königsreichs, eine indirekte Steuer auf fast alle Lebensmittel und Kauf. mannswaren, welche in Form eines Torzolls erhoben wurde. Voraussetzung war die völlige Abschließung der Städte gegen das flache Land durch lückenlose Mauern. Die Erhebung der Torsteuer war das einzige Mittel zur handelspolitischen Regulierung des Warenverkehrs, wobei der Export der Stadt ihrem Import möglichst um ein Drittel überlegen sein sollte. Die Trennung von Stadt und Land und die weitgehende Verstaatlichung der Stadtverwaltung ermöglichten erst eine preußische Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Weil Preußen ein "Königreich der Landstriche" war und ihm kontrollierbare Grenzen fehlten, mußte sich alles durch die engen Stadttore hin- ... durchquälen. Dies ist in der Sendung drastisch zum Ausdruck gekommen und gab ein Schauspiel, das vielleicht das beste Lehrstück für die Zuschauer war. Was wie eine Schikane der staatlichen Behörden aussah, war in Wirklichkeit ein wichtiges und vielleicht sogar das wichtigste Element der preußischen Staatsgestaltung neben dem Heer.

Damit erweist sich, daß die erste Folge eine gute Sache war und mit richtigem Instinkt an den Anfang gesetzt worden ist. Man kann nur hoffen, daß die weiteren Folgen aus anderen Lebensbereichen wie Recht, Militar, Schule und Theater sich wechselseitig ergänzen und das Verständnis für den preußischen Staat als Modernisierungsprozeß mit den Mitteln des 18. Jahrhunderts vertie-

Vielleicht darf man kritisch vermerken, daß die Einblendungen in die Gegenwart sich mehr auf die nächste Zukunft bezogen und manchmal fast wie kalte Duschen wirkten. Ohne Vorschußlorbeeren austeilen zu wollen, sei auch vermerkt, daß das ungleiche Schauspielerpaar Wollmann/Wigger an jeder Episode in unterschiedlichen Rollen mitwirkten, wobei diese erquickende Kombination daran erinnert, daß das Leben zwar ernst, die Kunst aber hei-KURT KLUXEN

Rund ein Prozent der Katholiken in der Bundesrepublik, das sind etwa 250 000 Personen, hören regelmäßig Radio Vatikan. Das geht aus einer Repräsentativ-Umfrage des Bielefeldesdeutschen Katholiken "ab und der Emnid-Institutes hervor, die im zu" Informationen aus Rom. (KNA) Auftrag der deutschsprachigen Abeilung des Vatikansenders mit Unterstützung der deutschen Bischofs-

Neben dem fiktiven "Tatort"-Kommisar Horst Schimanski, der sich durch Duisburg prügelt, macht bald ein wirklicher Ordnungshüter

gener (Herne), auf dem Bildschirm von sich reden. Der 42jährige Beamte schrieb unter anderem ein Jugendbuch über Gewalt gegen Kinder, das die Grundlage zu einem Fernsehfilm "Der Schrei des Schi-Kai" bilden soll. Das Buch schildert die Traumdie sich ein zwölfjähriger Junge aus einer desolaten Familiensituation flüchtet.Die Dreharbeiten haben in aus dem Ruhrgebiet, Volker W. De- Berlin begonnen.



konferenz durchgeführt wurde. Dar-

über hinaus hören rund sechs Pro-

zent der insgesamt 26 Millionen bun-



ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

9.25 Sesamstrafie 10.00 beste 10.05 Der Glöckwitte

11.10 Ordayag mus seis

16.00 Tagesschau 16.18 Wolf-last Geschichten vom Stricken

16.55 Mit Micky Maus und ihren Freun Spaß om Dienstoo 18,58 Tagesschau

dazw. Regionalprogramme 20.08 Tagesschau 20.15 Alles oder Nichts Spiel und Show mit Max Schautzer Heute: Deutsche Schlager der

50er Jahre Wie macht man Hitter-Tagebücher? – Besuch beim Fäl-scher Konrad Kujau / Bußgeld und Steuem – Ein Gerichtsurteil und die Folgen / Autonome Tierschüt-

zer – Brandstiftumng und Befrei-ungsaktion als symbolische Tat Moderator: Peter Gatte 21.45 Delles

Bobby schlögt zurück 25.00 Kulturwelt

Zan Pollo - Theater für die Straße Von Ebbo Demont Das Zan-Pollo-Theater in Berlin, das seit sieben Jahren besteht, ist in verschiedener Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Theaterszene. Die zehnköpfige Truppe ist ihr eigener Chef, verwaitet sich selbst, übt und arbeitet mit sich selbst, alles im freundschaftlichen Geist einer Gruppe von Menschen, die sich mögen und die das gleiche Ziel haben: Publikum zu bekommen und zu erhalten. Sie pressen sich dabei nicht in ein starres Kollektiv sondern lassen jedem Mitglied der Truppe möglichst viel persönlichen Freiraum. Das Zan-Pollo-Theater gehört zu den ganz wenigen freien Gruppen in Deutsch-land, die regelmäßig Straßen-theater machen: in Fußgängerzonen, vor Kaufhäusern, auf Marktplätzen, bei Open-Air-Veranstaltungen und Kutturwochen.

Von H. Rosendorfer 12.18 Das Ende der Geille 12.55 Presseschau 13.89 beute

16.00 houte 16.04 Mosaik Für die Eitere Generation Frühjahrs- und Sommer-Moden 1984

Anschl, heute-Schlagzeilen 3. Hochwasse: 17.00 houte / Aus den Länders 17.15 Tele-Illustrierte 17.15 Tele-Hestrierte Zu Gast: Jürgen von der Uppe 17.50 Waldheime

Als wir zur Schulprüfung geführt Anschi, heute-Schlagzeilen 18.20 Mein Name ist Hase Trickreiches mit Bugs Bunny

19.90 heete
19.30 Debbei Trebbei
Film von Dorothea Neukirchen
Mit Gudrun Landgrebe, Jochen

Mit Gudrun Landgrebe, Jochen Schröder u. a. Anke ist Rechtsanwäitin und arbeitet in einer Anwaltssozietät, Philip ist Hilfsreferent in einem Bonner Ministerium und gern gesehenes "enfant terrible", seine schnelle intelligenz läät eine rasche Karriere erwarten. Sie sind verheiratet, Philip liebt Ankes Vitallität, sie seine Leichtigkeit, eine gut funktionierende Beziehung also. Es gäbe also keine Probleme, wenn Anke nicht immer drängender die leicige Kinderfrage und im Zusammenhang damit den Erwerb der Wohnung diskutieren würde, in der die beiden in Wohngemeinschaft mit zwei jungen frauen leben.

28.57 Tierporträt Aschadler im Land der 1000 Seen 21.15 WISO Wirtschaft & Soziales

winschart & Soziales
Sozialreport: Lehrstellenmarkt '84
— Ausweg oder Katastrophe? / Zur
Person: Die Rache des Claudius
Dornier jr. – Neuer Start mit 69 —
Autoversicherungen: Teure Tricks
— Computer jagt Betrüger
Mit Friedhelm Ost

Mit Friedhelm Ost

21.45 heute-journal

22.65 Tagebuch eines Italieners
Italien. Spielfilm, 1973
Mit Donatello, Mara Vender u. a.
Regie: Sergio Capogna
Anschließend: Ratschlag für Kinogänger: "Marlene" von Maximilian Scheil

25.48 heute

#### III.

18.50 Se 19.00 Aktuelle Stu 20.00 Togesschau 20.15 Auslandsrep

Vor 30 Jahren gestorben: Otto Ge-bühr – Fridericus nach Maß 21.00 Formel Elas 21.45 Mit 35 Struden geht's vorus 22.15 Drei vor Mitteracist

Anschl. Letzte Nachrichten NORD

18.36 Die Sprechstunde 19.15 Beat-Club 20.00 Tagesschau 20.15 Berliner Platz 21.15 Strumpet City 22.85 Sie – er – Es 22.50 "Ich schrieb Hitlers Tagebücher" 23.35 Nachricktes

HESSEN 18.55 Paddington
19.00 Formel Ens
19.45 Praktische Tips
20.00 Tatart: Eine todsicherer Sache
21.30 Drei aktuell
21.45 Kulturkalender
22.15 ich zeige nicht das Sein, ich zeige
den Wandel
25.00 Var slaute Labern

25.00 Yor vierzig Jahren SÛDWEST 18.50 Telekollog |

Nur für Baden-Württemberg 19.86 Abendschau Nur für Rheinland-Pfatz 19.00 Abendecken

Nur für des Saarland
19.60 Saar 3 regional
Gemeinschaftsprogramm
19.25 Nachrichten
19.26 Sprochstande

19.38 Sprechstande
Nur für Backen-Württemberg
20.15 Heute is ...
Nur für Rheinkand-Pfalz
20.15 Mark(t) und Pfennig
21.09 Landessplegel
Nur für das Saarland
20.15 Magazin Saar S
Gemeinschaftsprogramm
21.15 Die den Halt riskleren
Amerik, Spielfilm, 1969
23.00 Avantil Avantii

BAYERN 18.45 Rundschou 19.08 Buck Rogers 19.29 Die Piratenbrout Amerik, Spielfilm, 1950 20.40 Z. E. N.

28.45 Die Sprechst 21.50 kundschou 21.45 Werkbesuch 22.45 Der Sportsto 23.15 kundsch

<u>ئىي</u> :

· - ...

#### und André Egli (Grasshoppers Zürich), Vorstopper der Schweizer Nale besiegte der Weltmeister von 1982 den Franzosen Gidio Vierat in der zweiten Verlängerung mit 1:0. Den Auswahlwette "6 aus 45": 19, 23, 29, 35, 43, 45, Zusatzspiel: 16. – Rennquin-tett: Rennen A: 3, 10, 7. – Rennen B: 35, 23, 22 (Ohne Gewähr) tionalmannschaft. Trennen wollen sie sich dagegen von Ralf Loose,

## Truntschka droht Kretschmer sogar mit Privatklage

EISHOCKEY / Immer brutalere Spielweise – Verletzte beim Spiel zwischen Rosenheim und Köln

Der umstrittene Spielmodus der Eishockey-Bundesliga fordert seine Opfer. Die Berichte von den Zwischenrunden-Spielen sehen aus wie die eng beschriebenen Karteikarten einer Chefarzt-Visite in einem Krankenhaus. Nach dem offenbar häßlichsten Spiel dieser Saison zwischen dem SB Rosenheim und dem Kölner EC (4:3) griff sogar Otto Wanner als Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit einem Appell an die Vereine und Spieler ein: "Kommt zur Besinnung. Es ist doch nur ein Spiel."

Das war kein Eishockey-Spiel mehr", sagte jedoch Kölns Trainer Josef Golonka nach der "Schlacht von Rosenheim". Seine Lazarett-Liste sah so aus: Drew Callander mit Lungenblutungen und Gerd Truntschka mit Verdacht auf Rippenbruch ins Krankenhaus, Holger Meitinger mit Knieverletzung ausgeschieden, Toni Forster durch blutende Augenbrauenwunde behindert.

Golonka-Kollege Pavel Wohl hatte auch einiges zu bieten: Nase von Markus Berwanger angebrochen, Handverletzung von Jamie Masters, Hüftverletzung von Denis Houle. Rosenheims Ex-Nationalspieler Horst-Peter Kretschmer, der nach Kölner Aussagen beim Vorspiel am Rhein mit Revanche gedroht haben soll, muß mit einer Privatklage des von ihm verletzten Nationalspielers Truntschka rechnen.

Beide Teams gingen von Anfang an

der Erklärung, für Rosenheim sei es "die letzte Chance" gewesen, noch den Weg ins Halbfinale zu finden. Wohl wörtlich: "Wir haben um unser Überleben gespielt." Trotz des Sieges hat der Sportbund bei zwei ausstehenden Spielen aber jeweils drei Punkte Rückstand auf Köln und Kaufbeuren. Schiedsrichter Schimki konnte die Stockstechereien und Ellbogen-Checks nicht bremsen und sah sich Vorwürfen von allen Seiten ausgesetzt. Auch an die Schiedsrichter wandte sich DEB-Präsident Otto

> mehr die Ruhe bewahren, wenn es heiß wird auf dem Eis." An anderen Schauplätzen waren

Wanner mit einer Bitte: "Sie müssen

wie wild aufeinander los. Später ver-teidigte Pavel Wohl die Hektik mit Xaver Unsinn, hartes, aber faires Eishockey zu spielen, in der Zwischenrunde ebenfalls vergessen. Auch von dem Versöhnungstreffen der Nationalspieler vor dem Olympia-Turnier in Saraievo redet niemand mehr. Beim 6:4-Sieg des Mannheimer ERC in Landshut blutete Erich Kühnhackl am Auge, mußte Alois Schloder in der Kabine genäht werden.

Soweit es noch um Sport geht, halten in Gruppe A Titelverteidiger EV Landshut (6:2 Punkte) und Vize Meister Mannheimer ERC (5:3) sowie in Gruppe B der Kölner EC und ESV Kaufbeuren (je 6:2) als 3:2-Sieger in Freiburg die Trümpfe in Händen. Der ERC Schwenningen verlor durch ein 2:7 in Düsseldorf wertvollen Boden.

## Allzuviel ist ungesund

mar - "Bilder lügen nicht." Vielleicht. Aber Fotos können sehr wohl lügen. Das belegen zwei Bände, die aus Ausstellungskatalogen erwichsen: Russische Photogra-phie 1917–1940" (Prestel-Verlag, München) heißt das eine, Die Gleichschaltung der Bilder – Pressefotografie 1930–1936 (Verlag Frolich & Kaufmann, Berlin) das

Der erste Band lügt vor allem mit dem, was er ausspart. Da sieht man Lenin, Kalinin, Budjonny - aber nicht Trotzki, Stalin oder Tuchatschewski. Da wird Alexander Rodtschenko wegen seiner Reportage über den Weißmeerkanal gelobt - ohne daß jemand auch nur einen Nachsatz verlöre über die Sträflinge, die bei diesem Bau zehntausendfach zu Tode kamen.

Der andere Band lügt durch seinen Übereifer. Der Vorwurf schnöder Anpassung ist noch das min-deste, was den "bürgerlichen" Fotografen ins Stammbuch geschrieben wird. Die deutschen Illustrierten der damaligen Zeit, heißt es, hätten sich in die "unpolitische Seichtheit eines harmlos-betulichen Feuilletons geflüchtet", auch schon vor 1933. Zwar bemüht man sich um eine Analyse der Bildpropaganda des nationalsozialistischen Illustrierten Beobachters", doch die kommunistische "Arbeiter Illustrierte Zeitung" wird blind in den Himmel gelobt. Nur sie hat angeblich bewirkt, daß 1927/28 auch in "bürgerlichen Massenblättern" manchmal sozialkritische Reportagen erschienen (als hätte es keinen Lewis Hine oder Jacob Riis gege-

Allzuviel, so merken wir, ist nicht weniger ungesund als allzu wenig. Und die Bilder selbst lügen vielleicht nicht, wohl aber jene, die sie aussuchen und interpretieren.

München: P. Zadek inszeniert Lorcas "Yerma"

#### Schrecken der Fremdheit

nierung der Lorca-Tragôdie "Yerma" ist eine Kadenz: Der Ehemann nähert sich zögernd, tänzelnd seiner Frau, die ihn mit halber Abwehr "erwartet"; eine bittende Umarmung; eine scheinbar gelöste, leidenschaftliche Schemoar gerosse, remaining varieties vereinigung; und dann ein plötzliches Aufbäumen, ein kurzer Kampf – der Mann ist tot. Zadek hat dieses Strick des Spaniers Federico Garcia Lorca von 1934 als eine Tragödie der Fremdheit inszeniert, einer Fremdheit unter Menschen von Anfang an. Und an deren Ende kann nur der Tod - stehen, weil er die einzige Gewißheit in einem ungewissen Leben ist, dessen versuchte Sinngebungen schei-

Das ist nicht unbedingt Lorca. "Yerma" (= unbeackert) ist eigentlich die Tragödie einer kinderlosen Frau, die in einem Kind den zentralen Sinn \_ ihres Lebens sieht. Sie unterliegt der Täuschung durch ihren Mann, der seine Unfruchtbarkeit erst ganz am Ende eingesteht. Sie hat keinen Ausweg, weil Ehre und andere gesell-schaftliche Normen ihr die Auflösung ihrer Ehe gar nicht in Betracht kommen lassen. Die Frau will solche leichten Auswege auch gar nicht. Sie möchte nicht bitten, wo ihr zusteht zu

Lorca hat diese Fabel eingebettet in eine Welt voller Mystik, voller Aberglauben, metaphysischer Gläu-- bigkeit mit Wallfahrten und Prozessionen. Die Gefühls- und Bindungsiefe der Lorca'schen Menschen bedingt ihr Handeln. Das ist manchmal lächerlich und häßlich, wenn es in Klatsch und Tratsch und Verleumdung ausartet. Das ist aber auch groß und mitreißend, weil es den Menschen ein Schicksal gibt, weil Liebe und Sehnsucht und Schmerz nicht zu austauschbaren Versatzstücken einer säkularisierten Versorgungsideologie verkommen sind.

Lorcas Stück ist micht einfach gesellschaftskritisch. Natürlich sieht er, daß die Normen der (spanischen) Gesellschaft eine tödliche Enge darstellen können. Er sieht die Abgründe des Aberglaubens und den Terror einer kleingeistigen Umwelt, die gar nicht begreift, daß die von ihr befolgten Normen keine Versklavung zum Sinn haben. Aber Lorca sieht auch. daß hinter den Normen Lebensprinzipien stehen, die a priori da sind.

15

O#U

174

M Services Calle

B. Burkmanne

and Automation (Automation (A

Mary Services

13 Participal

18 200, 800

H Ru 2 2 2 2 2 2 2 2 3

en kunnelmake 18 ind 1819 Bill 285 Wildelig 18 Bar Japin

M TELEVISION OF THE

M SALE-SEE

Min Address Supplement of the

Me land to be sent to

Mi Service Market

15 March 1864

The second second

M September

\*41A#

M Language

្តំ**១២**១១

15514

Das Kind, das sich Yerma ersehnt. füllung der Natur, die sich weiterentwickeln will, neue Formen annehmen, sich vollenden. Der Mann sucht dagegen das "Du" der Frau, die Überwindung des Dualismus, das Ende

Das letzte Bild in Peter Zadeks der Einsamkeit. Dazwischen gibt es Münchner Kammerspiele-Insze- in "Yerma" kaum Brücken. Und in "Yerma" kaum Brücken. Und wenn Lorca etwas kritisch sieht, dann wohl dieses: daß solche Brücken von den Menschen, der Gesellschaft, den Institutionen des Glaubens nicht gebaut werden, ja, daß sie im Lauf der Geschichte gar eingerissen wurden.

Zadek konzentriert sich in seiner Inszenierung von vornherein auf das Thema Fremdheit. Bei Lorca entwikkelt sich Fremdheit, weil Sinnerfüllung ausbleibt. Bei Zadek ist sie von vornherein da. Er besetzt schon im Hinblick auf Fremdheit. Der Slowake Juraj Kukura ist als Ehemann Juan eine imposante fremdartige Erscheinung, eine Art Alexis Sorbas. Und die faszinierende Jutta Hoffmann spielt die Titelrolle von der ersten Szene an mit einer Entschiedenheit, einer Gedanken- und Gefühlsklarheit, die dem Dunkel ihrer Umwelt diametral entgegensteht. Sie versucht zwar, sich anzupassen, sie stürzt sich in Aberglauben und religiöse Leidens-Lust. Aber sie tut das eigentlich nur, um keine Möglichkeit ausgelassen zu haben. Zwischen ihr und ihrem Mann liegen Welten, nicht nur die Trennung der Geschlechter. Hier treffen schlichtweg zwei Kulturen aufeinan-

Entsprechend vermeidet Zadek es auch, durch Ambiente und Heimstraum zumindest Brücken des Fühlens oder Reize des Fremden zu erlauben. Götz Loepelmann baute ihm eine kahle Bühne aus grau-weißen Stellwänden, hinter denen die Theaterapparatur sichtbar bleibt. Hier kann man sich nicht anlehnen, kann man nicht Zuflucht suchen, sich verstecken oder zumindest Interesse vortäuschen. Hier ist man ganz und gar auf sich selber gestellt.

Das macht es aber auch der Inszenierung schwer, in Fahrt zu kommen. Lorca sträubt sich: Das ist nicht seine Welt, Der Boden fehlt, das Klima, die Atmosphäre. Die Lorca-Figuren leben aus dieser Welt heraus. Und auch die Sprache des Dichters kommt nicht zur Deckung mit den Ritualen. die sich hochsublimiert aus Landschaft und Konvention bilden.

Zadek merkt das wohl auch und wird sich im letzten Akt selber untreu. Er inszeniert einen gewaltigen Mummenschanz, teils alemannische Fastnacht, teils Karneval in Rio, teils religiöse Ekstase. Das männliche Prinzip thront wie ein heidnischer Gott über allem. Da entgleist die Inszenierung zum eindimensionalen Spektakel und deckt den diskussionswürdigen Gedankenansatz minutenlang zu. Viel Beifall fürs Ensem-

ble, Bravos und Buhs für Zadek. LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

ist das Vitale, die sinnlich-geistige Er-

Das "große Licht der Welt" zur Neige gespielt – Zum 100. Geburtstag des Dichters Oskar Loerke

## Sanfte Pansmusik am Weichselbogen

D sind Kanäle. Die Kuppeln ragen heraus, als seien sie Bojen. Die Schlote stecken wie Pfähle im Sand eines fremden, blauen Meeres. Und am Grund glaubt man Leben zu erkennen - oder sind es Menschen? -, der Bodensatz ist Spiel für eine große Wellenhand.

So hat es der Maler Werner Heldt in den 40er Jahren gesehen. Und so auch, 30 Jahre zuvor, der Lyriker Oskar Loerke in dem Gedicht "Blauer Abend in Berlin" von 1911. Gewiß, Gesichte! Aber keine mythisierten, dämonisierten Untergangsvisionen eines Georg Heym. Gesichte mit Gesang, die Stadt als Landschaft, als Naturereignis. Das ist uns heute freilich fremd, suspekt, ein poetischer Herzschlag, vielleicht, aber einer von Zeitgenossen von ehedem. Auch daß, wie in dem Gedicht "Pansmusik", irgendein Gott auf einem Floß fährt, flötespielend und über den Fluß durch die Ebenen gleitend, das sind Stichworte, für die wir kaum noch ein Gedächtnis haben.

Gleichwohl wird man immer wieder lesen, daß Loerke, der heute vor 100 Jahren geboren wurde, als einer der größten Lyriker unseres Jahrhunderts gilt. Verdutzt wird sich mancher fragen, ob er da etwas versäumt habe. Es gibt Dichter, die häufig gelobt, aber nicht gelesen werden. Oskar Loerke gehört zu diesen unbekannten Bekannten. "Pansmusik". Kein Titel, um Öf-

fentlichkeit herzustellen. Damals

nicht, als dieser Gedichtband 1929 erschien, und heute nicht, wo Pan als leblose Unfigur kein Thema ist. Die Zeiten schienen einmal günstiger, als um 1950 Freunde und Nachfahren von ihrem Glück der Lektüre Mitteilung machten: Hermann Hesse appellierte, Wilhelm Lehmann erinnerte sich, Hermann Kasack edierte. Höhepunkt dieser wiedergutmachenden Bewußtwerdung war die schöne, aber fehlerhafte zweibändige Werkausgabe der "Gedichte und Prosa", 1958 noch von Peter Suhrkamp verantwortet, dem alten Mitstreiter aus dem S. Fischer Verlag, dem Loerke von 1917 bis zu seinem Tod 1941 als Lektor angehörte. Das Echo war freundlich, mit anderen Worten: dilnftig.

Pans-Musik. Ein Anlaß, um Widerspiel zu erzeugen. Loerke, der vom Planen und Bauen" bei seinen Gedichten spricht, war ein Meister der lyrischen Architektur. In dem chaotischen Gedränge des empirischen Materials, von Vorstellungen und Gefühlen, gilt es, Ordnung zu stiften, die tauglichen Wörter auszusondern, um



evis avigestiegen: Oskar Loerke (1884-1941) FOTO: DE WEL

sie in den Verband der Verse einzureihen und "wie ehedem schreiten und musizieren" zu lassen.

Das Wort versteht sich also nicht nur als abstraktes Medium zur Widerspiegelung einer konkreten Wirklichkeit. Das Wort ist ebenso Klangkörper, der Melodie und Rhythmus abstrahlt. Die musikalische Fähigkeit des Wortes führt vom Ausgang seines mit ihm unlösbar verschränkten Inhalts zu neuen Inhalten, zu einer neuen sinnlichen Lebendigkeit. Man könnte den Vollzug dieses Vorgangs

Der Pan in Loerkes Gedicht ist von solch einer Gestalt. Er bläst die Flöte "mit weichen Mundes Ton". Auf einem Floß sitzend, läßt er sich auf einem breiten Strom treiben, der durch eine weite Ebene zieht. Die Topographie ist fiktiv, aber nicht ortlos. Obwohl nicht genannt, wird die Erinnerung an das Weichselland wach. Loerke ist hier geboren (in Jungen im Kreis Schwetz), hier ist er zur Schule

gegangen (in Graudenz, ebenfalls an der Weichsel gelegen), bevor er 1903 nach Berlin ging.

Heut fährt der Gott der Welt auf einem Floße, Er sitzt auf Schilf und Rohr, Und spielt die sanfte, abendliche,

Und spielt die Welt sich vor. Er spielt das große Licht der Welt zur

Tief aus sich her den Strom Durch Ebnen mit der Schwermut

langer Steige Und Ewigkeitsarom.

Pansmusik. Ein Ziel, das sich selbst ausspricht. Das Wort bildet also ab. Es setzt auch voraus: ein Erinnern an das Einverständnis mit dem Sein, einerseits mit dem privatheimatlichen, andererseits mit dem überindividuellen Sein eines überkommenen Kulturerbes, angedeutet in der Melodie, die wie eine "alte",

Wolke. Meer und Sterne. Nähe und Ferne, Geschaffenes und Schöpfer. Natur und Unsterblichkeit. Das Wort beschreibt die Musik.

larität: Ebene und Himmel, Floß und

wird selbst Musik, und als solche schafft sie sich die Welt. Ein pantheistisches Prinzip, das Musik auf dreifache Weise formuliert: als Urgrund, Medium und Ziel Wirkende Kraft bleibt das Wort, die Sprache. Des Dichters Vermächtnis: Magie der Musik und der Sprache, wo die Kunst zur vollen Welt wird, wo Welt Kunst Loerke hat Esssays über Bach

Heinrich Schütz und Anton Bruckner geschrieben, auch Romane und Tagebücher. In den Tagebüchern gibt er unverhohlen Auskunft, wie schnell wie oft und wie schmerzlich man sich an der gar nicht so vollen Welt stößt. Seit 1917 ist er Lektor bei S. Fischer. Die Papierberge werden ihm zur Pein "Das Schrecklichste: das Manuskriptelesen", notiert er 1925. "So sitze ich heute wieder Stunden um Stunden. Letzten Endes kommt ja nichts dabei heraus. Es lähmt, wie es nicht zu sagen ist, und macht tief

Aber er bleibt auf dem Posten. Auch nach 1933, als der "verjudete" Verlag zunehmend Zielscheibe der braunen Vordenker wird. Zwar unterschreibt er das "Gelöbnis treuester Gefolgschaft" der 88 Schriftsteller für Adolf Hitler, aber nicht aus Überzeugung, sondern - soweit dies mit einer Unterschrift zu leisten war - um den Verlag zu schützen.

Was er wirklich empfand, Scham, Schmerz und Zorn, das ging in sein Tagebuch ein (20. April 1933): "Hagelschauer, als ich in den Garten hinaustrat. Einsamkeit: die Freunde fast alle tot, fern, verschollen. Verboten zu denken, Menschen menschlich aufzufassen. Sollen große Könner, die den deutschen Namen in die Welt getragen haben, getötet werden, weil den Herrschenden irgendeine kleine Abweichung in der Denkweise nicht paßt? So feindlich waren die Mitmenschen auch wohl zur Zeit der Hexenprozesse nicht! Leben und nicht leben dürfen, das ist die Hölle."

Daran ist er schließlich zugrunde gegangen, und nicht etwa an einem Herzleiden. Der rohe Ungeist hat ihn erschlagen. Das sollen, so bat Wilhelm Lehmann, seine Freunde als schreckliche Wahrheit stets verkün-**WOLFGANG MINATY** 

Oskar Loerke: Die Gedichte, hg. Peter Suhr-kamp, neu durchgez. Reinbard Tgahrt. Suhr-kamp Verlag, Frankfurt/M. 681 S., 18 Mark.

süße Sarabande klingt. Das Wort

Keine Angst vor Amerikas E-Musik: Entdeckungen bei den Römerbad-Musiktagen in Badenweiler

## Wie Anton Dvořák auf die Indianerklänge kam

Wer sich zum diesjährigen "Auf-takt" der Römerbad-Musiktage nach Badenweiler begab, der erwartete unter dem programmatischen Titel "Americana" gewiß keine unterhaltsame Session aus Pop und Jazz, sondern ein strenges Programmfestival zwischen romantischer und zeitgenössischer Kammermusik, wie es inzwiechen Badenweiler Tradition ist Daß die musikalische Entdeckungsreise zu einem anderen Kontinent aber dennoch so aufregend, spannend und auch vergnüglich verlaufen würde, das hatte wohl kaum jemand

amerikanische Musik Über herrscht hierzulande, ja überall in Kuropa, ein geradezu skandalöses Informationsdefizit. Selbst amerikanische Musiker wagen auf ihren Europa-Tourneen nur im Ausnahmefall den Rückgriff auf ihre heimatliche Musikkultur. Eine junge Kultur ohne Frage. Aber doch längst eine eigenständige, die aus den europäischen Wurzeln in fremder Erde ganz neue Gewächse gedeihen läßt. Eben diesen Wachstumsprozeß zeichneten die Römerbad-Musiktage nach, von der

vorausgeahnt

ersten Befruchtung Ende des 19. Jahrhunderts bis zur heutigen Blüte Neuer Musik in den Vereinigten Staa-

Es begann mit Anton Dvořák, der von seinen Amerika-Aufenthalten nicht nur die "Sinfonie aus der Neuen Welt" mitbrachte, sondern die Begegnung mit Amerika auch in Kammermusikwerke einfließen ließ: das "Amerikanische Quartett" op. 96, die Klaviersuite op. 98. Das ältere Klavierquintett op. 81 machte dann auch ganz klar, was Dvořák in Amerika noch gewonnen hatte: nämlich jenes fast meditierende, ja improvisierende Aussingen der Melodien, die plötzlich aus ihrer böhmakeinden Tanz-Rhythmik befreit werden. Wer hier schon Einflüsse der schwarzen Musik wittert, der irrt: Es sind Überhöhungen indianischer Musik, die Dvořák aus Amerika mitbrachte. Er war gleichsam der Katalysator, der die Amerikaner auf ihre eigenen musikalischen Bodenschätze hinwies.

Jazzoide Einflüsse scheinen erst zu Beginn dieses Jahrhunderts auf, ganz prononciert bei Gershwin, dessen "Rhapsody in Blue" in Badenweiler von den Brüdern Joseph und Anthony Paratore an zwei Klavieren mit geradezu orchestraler Fulminanz ausgebreitet wurde. Gershwin war es auch, der mit seinem "Lullaby" für Streichquartett die vielleicht bis heute intimste Liebeserklärung an die Musik der Baumwollfelder kompo-

Aber auch Charles Ives, der Allvater der Neuen Musik Amerikas, griff mit seinen Anklängen an Rags trotz seines neuenglischen Yankee-Stolzes auf die dunkle Musik des Südens zurück. Von Ives stellte Badenweiler das hochexpressive zweite Streichquartett und die kolossale dreiviertelstündige erste Klaviersonate vor zwei Aufbrüche in musikalisches Neuland, die an Bedeutung und Nachwirkung der Neuen Wiener Schule in nichts nachstehen.

Von dort führt der Weg stracks in die zeitgenössische Szene - zu dem heute 75jährigen Ives-Schüler Kiliott Carter (2. Streichquartett), zu George Crumb (Gnomic Variations für Klavier), zu Jacob Druckman (3. Streichquartett) und zu George Rockberg, der in seinem Klavierquintett plötzlich einen sehnsuchtsvollen Blick zurück in die Romantik wagt. Der eigenständige Charakter der

Neuen Musik Amerikas offenbart sich vor allem in der Weite der Konzeption, die nie den Fehler der Verbissenheit und selbstquälerischen Prinzipientreue macht. Sie besitzt. bei aller klanglichen oder satztechnischen Verwegenheit, immer noch einen "human touch", eine versöhnliche Geste gegenüber dem Hörer, dem man zu verstehen gibt, daß es nicht nur den Komponisten oder Interpreten angeht, was da auf dem Podium musikalisch verhandelt wird.

Auf dem Podium verhandelten neben den beiden Paratores der Pianist Gilbert Kalish und das Concord-Streichquartett, längst gerühmte Ex-perten der musikalischen Moderne. Mag sein, daß sich darüber ihr Sinn für pure Tonschönheit, für die bündige Phrasierung etwas getrübt hat. was bei Dvořák doch sehr auffiel. Daß es noch Musiker gibt, die solche Programme abseits aller Marketing-Strategie zu büffeln bereit sind, diese Erfahrung versöhnte aber gleich wie-

#### **JOURNAL**

Claus Peymann geht nicht nach Frankfurt

dpa, Bochum Der Direktor des Schauspielhauses in Bochum, Claus Peymann, der als neuer Chef für das Frankfurter Schauspiel und Nachfolger Adolf Dresens von 1984/85 an im Gespräch war, hat sich "nach genauen Überlegungen" gegen Frankfurt entschieden. Peymanns Name war in letzter Zeit auch im Zusammenhang mit einer künftigen Intendanz der Wiener Burg und der Leitung des Hamburger Schauspielhauses gefallen. Neue mögliche Kandidaten für Frankfurt wollte Kulturdezernent Hilmar Hoffmann noch nicht nennen.

Friedrichstadtpalast wird im April geöffnet

Der neue Friedrichstadtpalast in Ost-Berlin wird am 27. April eröffnet. Das alte Varieté-Theater, seinerzeit mit etwa 3000 Plätzen eines der größten Europas, mußte im Februar 1980 geschlossen werden, da die mehr als hundert Jahre alten Grundmauern nachgegeben hatten. Das neue Gebäude besitzt eine Hauptbühne mit einer Drehscheibe mit 18 Meter Durchmesser. Pro Jahr sind etwa 650 Vorstellungen und drei Premieren im großen Saal

Kaum Computer-Technik an den Gymnasien

N. M. Westerham Obwohl in Bayern 85 Prozent aller Gymnasien mit Mikrocomputern arbeiten, gehört die Datenverarbeitung kaum zur Lehrerausbildung. Dies wurde deutlich auf der vom Arbeitskreis Gymnasium und Wirtschaft in Verbindung mit dem Deutschen Philologenverband veranstalteten Tagung Intelligente Technologien und der gebildete Mensch" in Westerham. Der Einsatz von Computern im Unterricht führe über Spiel und Experiment zu besseren Leistungen, hieß es.

Wichtige Ausgrabungen in Ma'ale Adumim

I. Br. Tel Aviv Bei den weiteren Ausgrabungen des byzantinischen Klosterkomplexes aus dem 5. bis 7. Jahrhundert in Ma'ale Adumim in der judäischen Wüste (s. WELT v. 4. 1. 83) wurden jetzt das "Grab des Paulus, Priester, Haupt des Klosters" - wie eine griechische Inschrift besagt - und die Grabstätten der Mönche gefunden. Außerdem fand man ein kunstvoll angelegtes unterirdisches Wasserleitungssystem.

Otto-Hahn-Preis für Heinz Maier-Leibnitz

dpa, Frankfart Für seine Leistungen auf dem Gebiet der Kernphysik ist der Münchener Wissenschaftler Heinz Maier-Leibnitz mit dem mit 25 000 Mark dotierten Otto-Hahn-Preis der Stadt Frankfurt ausgezeichnet worden. Der 1911 in Eßlingen/Neckar geborene Wissenschaftler beschäftigte sich schon früh mit der Kernphysik. 1955 wurde er in München mit der Planung des ersten deut schen Forschungsreaktors beauf-tragt. Von 1973 bis 1980 war er Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Imogen Clare Holst† AP, Aldeburgh

Die Dirigentin und Musikpädagogin Imogen Clare Holst, Tochter des Komponisten Gustav Holst, ist im Alter von 76 Jahren im englischen Festspielort Aldeburgh gestorben. Von 1952 bis 1964 war sie Assistentin des Komponisten Benjamin Britten und von 1956 bis 1977 künstlerische Leiterin der Festspie le von Aldeburgh.

#### Die große Beckmann-Ausstellung in München

## Genuß für Diätbewußte

G leich rechts neben dem Eingang hängt das "Selbstbildnis mit Seifenblasen". Max Beckmann hat es um 1900 gemalt. Es ist kein bedeutendes, aber ein typisches Bild, denn es rückt die Person des Malers - wie später immer wieder – resolut in den Mittelpunkt, und es enthält rätselhafte Beigaben, die die Ausdeuter herausfordern. In dem voluminösen Katalog der großen Beckmann-Retrospektive in München wird die Ausdeutung denn auch exzessiv betrieben.

132 Gemälde, 76 Aquarelle und Zeichnungen sowie 89 graphische Arbeiten von Beckmann wurden hier zu Ehren seines 100. Geburtstages zusammengetragen (vergl. WELT vom 10. Februar). Es ist eine jener Ausstellungen, die mit Masse imponieren – und verwirren. Ein wenig mehr Mut zur Auswahl hätte dem Münchner Unternehmen nur gut getan. Auf die Graphik, die gleichzeitig vielerorts zu sehen ist, hätte z.B. ganz verzichtet werden können. Und auch bei den Zeichnungen erweckt manches Blatt den Eindruck, es sei nur binzugezogen worden, um zu zeigen, daß Beckmann durchaus Schwächen hatte.

Ein Landschafter war er, das wird hier deutlich, nicht; "Die Synagoge" von 1919 und "Der Eiserne Steg" von 1922 erweisen sich als die großen Ausnahmen, Und auch die Stilleben

vermögen nicht zu überzeugen. Bei vielen seiner späten Bilder - besonders den Porträts - fällt außerdem auf, daß sie oft grob komponiert und anscheinend auch hastig ausgeführt wurden. Dazu tritt eine gewisse Härte der Form, weil Beckmann Mitte der vierziger Jahre begann, Figuren und Gegenstände kräftig schwarz zu konturieren. Aber natürlich mangelt es in dieser

Ausstellung nicht an Meisterwerken. Imponierend ist beispielsweise die Wand, an der "Die Macht" (1918/19), Der Traum" (1921), das "Familienbild" (1920) und "Vor dem Maskenball\* (1923) nebeneinander hängen. Das Florentiner Selbstbildnis von 1997 und das "Selbstbildnis im Smoking" von 1927 entfalten ebenfalls eine faszinierende Korrespondenz. Und die \_Versuchung - wie auch die anderen drei Triptychen, die hier 21 sehen sind - fordern heraus, sich erst einmal unabhängig von der Klugheit des Katalogs in die enigmatische Bilderwelt Beckmanns zu vertiefen.

Zu entdecken ist Beckmann in Minchen aber nicht, nur zu genießen - wenn man sich auf eine wohlausgewogene Diät einläßt.

PETER DITTMAR Bis 22. April: Berlin: 18. Mai bis 29. Juli; Los Angeles: 3. Dez. his 3. Febr. 1985; Katalog: 45 Mari.

So unelegant wie nie zuvor: Die Pressekonferenz des Ost-Börsenvereins zur Leipziger Buchmesse angeblich zu dieser Zeit mit Graf Lambsdorff und Eberhard Diepgen beschäftigt).

War mit Kürzung elaverstanden:

Herr Höpke ging lieber zu Bürgermeister Diepgen Dressekonferenz zum Auftakt der T diesjährigen Leipziger Buchmesse: Man war gespannt darauf, wie der für die Literatur zuständige stellvertretende "DDR"-Kulturminister Klaus Höpke, bekannt für seine Zungenfertigkeit, sich diesmal aus der Affäre der traditionellerweise kritischen Anfragen von West-Journalisten ziehen würde. Aber Höpke erschien gar nicht. Zum ersten Mal seit Jahren ließ er sich mit anderen dringenden Verpflichtungen entschuldigen (er war

Ins Gefecht schickte er die Funktionäre des Buchhandels, und Jürgen Gruner, neuer Vorsteher des Leipziger Börsenvereins, sorgte denn auch sofort unmißverständlich für Ordnung. Das Buchwesen der "DDR", verkündete er markig, stimde zuallererst und immer im Dienst des Priedens und der Volkerverständigung. Das sei jetzt, nach der Stationierung der US-Raketen in Westdeutschland. von besonderer Wichtigkeit.

Die Konferenzteilnehmer hörten FOTO AP sich diese mit einigem statistischen

Material über Messeaussteller und Titelproduktion garnierte rhetorische Pflichtübung an, um im anschließenden Frageteil zur Sache überzugehen. Warum sei der Roman "Schwarzenberg" von Stephan Heym abgelehnt worden? Nun, sagte Dr. E. Günther vom Verlag "Neues Leben", der Autor habe sein Manuskript zwar bei seinem "DDR"-Stammverlag eingereicht, aber dort sei es nach sorgfältiger Prüfung im Lektorat als "literarisch unbefriedigend" zurückgewiesen worden. Auch habe man übelgenommen, daß Heym "die lukrativen Weltrechte" an den westdeutschen Bertelsmann-Verlag vergeben habe.

Was die Verstümmelung von Christa Wolfs ostdeutscher "Kassendra"-Ausgabe betreffe, so erklärte der Leiter des "Aufbauverlags", die Schriftstellerin habe keine Kinwände gegen die Streichung von doch nur 64 Zeilen aus ihrem Buch vorgebracht. Es liege eben, wie Thomas Mann schon erkannt habe, an dem spezifischen intimen Verhältnis von Autor und Verleger", daß man in solchen Fällen ein Einvernehmen erziele.

Bevor jemand nachhaken konnte,

Wort mit der Bitte, doch nicht weiter nach nicht erschienenen, sondern nach vorhandenen Büchern zu fragen. Kollegen aus der "DDR"-Presse erwiesen ihm den Gefallen, woraufhin die auf dem Podium sitzenden Herren die Programme ihrer jeweiligen Verlage - die man aus der Sondernummer des "Börsenblatts" ohnehin weitgehend kannte - mit Begeisterung und immer unter dem Aspekt von "Frieden und Völkerverständigung" erläuterten. Auch das indes genügte dem Vor-

steher noch nicht. "Nun hört mal zu, Leute", meinte er in jovialem Ton, "unsere Literatur besteht nicht nur aus der Belletristik"; man solle sich jetzt mal über das Sachbuch kundig machen. Das war das Stichwort für den Leiter des Dietz Verlages, der unter anderem die historischkritische Marx-Lenin-Ausgabe herausbringt. Der Experte nannte noch eine ganze Reihe weiterer Werke "im Dienst von Frieden und Völkerverständigung zum 35. Jahrestag der Republik", der heuer gefeiert wird, wozu er deshalb ausnehmend viel Zeit

meldete sich der Vorsteher wieder zu brauchte, weil er nie das Kürzel "DDR" benutzte, sondern in jedem zweiten Satz voll die "Deutsche Demokratische Republik mit ihrem anti-faschistischen Friedensauftrag beschwor.

> Was erfuhr man noch auf dieser Pressekonferenz in Leipzig? An der Messe nehmen rund 1000 Verlage aus 22 Ländern teil. Und die "DDR" hat 1983 genau 6388 Titel in einer Auflage von 141,4 Millionen Exemplaren veröffentlicht. In den vergangenen 35 Jahren waren es 185 000 Buchtitel mit einer Gesamtauflage von rund 3,6 Milliarden Exemplaren. "Seit der Befreiung vom Faschismus", von der immer wieder die Rede war, sind es sogar 3.8 Milliarden Exemplare, Das Papier allerdings, rationiert und von immmer schlechterer Qualität, macht Sorgen. Aber dieses Problem werde man schon in den Griff bekommen.

> Nun. wenn es nur um Papier ginge, brauchten die Ideologen und Funktionäre nicht immer wieder den alljährlichen Eiertanz zur Leipziger Buchmese zu absolvieren, der in diesem Jahr so unelegant ausfiel wie selten zuvor. ALFRED STARKMANN

war nur ein erster Teil. 1978 gelang

Mesrine unter spektakulären Um-

ständen die Flucht aus dem \_aus-

bruchsicheren" "Santé"-Gefängnis in

Paris. Nun begann ein Katz- und

Maus-Spiel, bei dem es lange Zeit so

aussah, als spiele die Polizei die

Maus. Mesrine raubte und entführte,

nicht ohne sich in Briefen an Zeitun-

gen und Agenturen über die Polizei

histig zu machen. Erst nach gut ei-

neinhalb Jahren gelang es der "Briga-

de L'Antigang" den "Staatsfeind Nummer eins" zur Strecke zu brin-

gen. Der Erfolg machte den Chef der

Einheit, Kommissar Broussard, be-

rühmt. Als "Allzweckwaffe" versucht

Broussard zur Zeit - bislang aller-

dings mit weniger Erfolg – unter den

korsischen Separatisten aufzu-

Während Mesrine nach jahrelanger

Aufregung schnell in Vergessenheit

geriet – auch wenn damals im allge-meinen Beifall der Öffentlichkeit

Stimmen laut wurden, die das, was an

der Porte Clignancourt geschehen

war, eine Hinrichtung nannten - wur-

de an dem Geschäft mit ihm weiter-

gebastelt. Eher Zufall ist es wohl daß

erade jetzt eine veritable Mesrine-

So wurde in der vergangenen Wo-

che Gerard Lebovici in seinem Auto

gefunden – getőtet durch zwei Ge-

nickschüsse. Der millionenschwere

Agent so bekannter Stars wie Yves

Montand und Cathérine Deneuve ver-

Welle ihrem Höhepunkt zustrebt.

räumen.

Brandstifter von

Die Münchner Kriminalpolizei ver.

sucht derzeit zu klären, ob zwei in

Italien bei einer Brandstiftung in ei-

ner Diskothek festgenommene junge

Männer auch für den Anschlag auf

ein Animierlokal im Münchner Bahn-

hofsviertel verantwortlich sein könn-

ten, Kriminalhauptkommissar Rainer

Hehne, der die zuständige Sonder-

kommission leitet, erklärte gestern.

noch könne kein eindeutiger Zusam-

menhang zwischen den beiden Ver-

brechen hergestellt werden. Einer der

München geborener Deutscher.

beiden Festgenommenen ist ein in

Die deutsche Polizei wisse noch zu

wenig über die Ermittlungsergebnis-se der italienischen Kollegen. Hehne

beklagte die schlechte Zusammenar-

beit mit den italienischen Behörden.

Heute sollen deshalb Polizeibeamte

aus Deutschland nach Mantua reisen.

um Näheres zu erfahren. In Castiglio-

ne in der Provinz Mantua waren be-

reits am Montag vor einer Woche zwei

Männer im Alter von 24 Jahren beim-

Versuch festgenommen worden, eine

mit etwa 300 Jugendlichen besetzte

Diskothek anzuzünden.

München in

Italien gefaßt?

## Wilder Streit um ein Prunkstück in Florenz

KLAUS RÜHLE Rom

Um den weltberühmten Palazzo Strozzi in Florenz ist ein wilder Streit ausgebrochen. Der Prachtbau ist das Prunkstück einer Riesenerbschaft, zu der mehrere Gebäude, Villen, Ländereien und Sammlungen im Werte von rund 100 Millionen D-Mark gehören. Gegner in dem Streit sind zwei Familien des Florentiner und des schottischen Hochadels. Und auch der italienische Staat hat ein Wort mitzureden, weil die 53 Gemälde, eine Büste des Canova (?), die kostbaren Fayencen, Majoliken und Goldschmiedearbeiten, die zur Erbschaft gehören, nach geltendem Recht das Land nicht ohne Genehmigung verlassen dürfen.

Auch Schotten melden Ansprüche an

Die konfuse Geschichte beginnt mit dem Tod des greisen Marquis Umberto Strozzi Sacrati, der vor anderthalb Jahren das Zeitliche segnete, ohne ein Testament zu hinterlassen. Von mütterlicher Seite war er ein direkter Nachfahre von Maria Stuart. In Ermangelung direkter Nachkommen galten bisher die britischen Verwandten des Verstorbenen als rechtmäßige Erben, soweit es sich um die Erbfolge handelte. Und zwar in der Person von Sir Jones Varley und dessen Neffen Scota Pitts, in Neuseeland ansässig, und Alexander Stewart, Sir Jones Mutter. Rosalind Valey, war nämlich eine Kusine ersten Grades des toten Marquis Umberto Strozzi.

Jetzt wird aber der Erbanspruch der schottischen Adelsfamilie abgestritten. Und von hier an wird die Geschichte langsam zu einem Stoff, aus dem Fernsehserien sind. Der Florentiner Antiquar Waldemar Scotti. Adoptivsohn der Marquise Antonietta Pancrazi Grassi, ist plötzlich auf dem Plan erschienen. Seine bejahrte Adoptivmutter war die langjährige Freundin und Vertraute der Witwe des letzten Strozzi. Der schöne Waldemar, eine, vornehm ausgedrückt, recht umstrittene Persönlichkeit, entdeckte im Beisein eines Hauptmanns der Finanzpolizei unter einem Schränkchen im gelben Salon des Palazzo Strozzi ein handgeschriebenes Testament, das die Marquise Pancrazi Grassi zur Alleinerbin erklärt und Waldemar in absehbarer Zeit zum Multimillionär machen würde.

Der Staat hofft auf die Erbschaftssteuer

klärten Sir Jones Varley und sein Floreit, Stein und Bein zu schwören, daß sie den fraglichen Salon am Tage zuvor gründlich gereinigt habe. Zu diesem Zeitpunkt habe mit Sicherheit kein Schriftstück unter dem Schränkchen gelegen. Der Schriftsachverständige Sir Jones versichert, daß es sich bei dem angeblichen Testament um eine Fälschung handelt. Leider aber kann noch soviel Sachverstand nicht darüber hinwegtäuschen, daß Sir Jones Partei ist, Jetzt haben also die Sachverständigen des Gerichtes das Wort.

Ausgemachter Schwindel<sup>a</sup>. er-

An dem komplizierten Rechtsstreit ist der italienische Staat nicht zuletzt deshalb stark interessiert, weil eine Erbschaftssteuer in Höhe von zirka 15 Milliarden Lire dabei für ihn herausspringt. Zum anderen aber ist er auch gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, daß das historische und künstlerisch wertvolle Erbe dem italienischen Volk erhalten bleibt. Die zahlreichen Gemälde aus dem 14. bis 18. Jahrhundert und die kostbaren Majoliken, Fayencen, Stoffe und Goldschmiedearbeiten sollen nicht in alle Winde verstreut werden.

Von ULRICH BIEGER

ast fünf Jahre ist es her, daß Jacques Mesrine ein böses Ende nahm. Von der Boulevardpresse zum Staatsfeind Nummer eins" hochstilisiert, starb er im November 1979 auf offener Straße im Kugelhagel einer Spezialeinheit der Polizei. Dort im Norden von Paris, an der Porte Clignancourt endete eine au-Bergewöhnliche kriminelle Karriere. Offenbar wurde damit aber auch der Weg frei für die Entstehung eines Mythos, an dem der Verbrecher schon zu Lebzeiten kräftig mitgestrickt hatte. Gerade in diesen Tagen erlebt der Gangster Mesrine eine Art Renaissance - in den Kinos, im Fernsehen und in Büchern.

Die Legende hat die Anfänge der Gangster-Laufbahn des Sohnes aus guter Familie schon etwas verwischt. Seine Kriebnisse im Algerien-Krieg, so heißt es, hätten ihn auf die schiefe Bahn gebracht. Es war aber wohl eher die Tatsache, daß dem ehemaligen Architektur-Studenten das Geld für Spielcasinos und Frauen ausging. Als ihm der Boden in Frankreich nach dem ersten gelungenen Coup zu heiß wurde, setzte er sich nach Kanada ab. Hier wurde er zum gemeingefährlichen Verbrecher: Nach einer mißlungenen Entführung und einem gelungenen Gefängnisausbruch erschoß er

Zurück in Frankreich, ging er der Jo Zurück in Frankreich, ging er der Jacques Meerlae la seinen Polizei bald ins Netz, konnte aber Zeiten: Der Verbrecher...

wieder entkommen. 1973 schließlich hielt man ihn fest und verurteilte ihn zu 20 Jahren Zuchthaus. Die Geschichte schien erledigt, auch wenn kein gewöhnlicher Verbrecher in der Zelle saft. Mesrine begann mit seinen Memoiren. Titel: "L'instinct de mort". Alain Delon, Jack Nicholson

um die Filmrechte. Belmondo, oft genug in der Rolle des einsamen und unschuldigen Outlaws auf der Leinwand, bekam den Zuschlag: weil Mesrine ihn bewunderte – und weil er 500 000 Franc hin-

und Jean Paul Belmondo, standen an

Doch was "Bébel" damals kaufte,



## Die lohnende Wiederentdeckung des Jacques Mesrine

hatte eine seltsame Vorliebe für Mes- "Mesrine" von André Genovès. Der rine. Eine Tochter des Gangsters von Mesrine entführte und gegen 2,6 nahm er nach dessen Tod quasi an Millionen Mark Lösegeld freige Kindesstatt an. Und kurz vor seinem ne Industrielle Henri Lelièvre hatte Tode brachte er noch jene Memoiren nämlich darauf geklagt, daß die Stelneu heraus, die Jean Paul Belmondo einst im Knast erstanden hatte. Da herausgeschnitten würden (Verletmuß doch eine Verbindung berzustellen sein. Gott sei dank sind noch alle Möglichkeiten offen - denn die Polizei steht im Fall Lebovici vor einem

Ob die kostenlose Mesrine-Werbung, die jetzt ein Pariser Zivilgericht betrieb, sich auszahlt, ist noch ungewiß. Der Richter beschloß nämlich



und sein Moer: Robert Brous-FOTOS: ACTION PRESS/AP

legte nebenher Revolutionäres und die Einziehung des Kassen-Renners len, die sich mit ihm beschäftigen, zung der Privatsphäre) und recht be-

Mit weniger offiziellem Interesse bedacht, dafür aber auch gut besucht wird ein zweiter Film mit dem Titel "Jacques Mearine" von Hervé Pakıd und Gilles Millet. Seit Messines Tod haben darüber hinaus zwei Freundinnen, sein Anwalt, ein englischer Journalist, ein "guter Bekannter", ein Geschworener aus einem seiner Prozesse und schließlich ein beteiligter Polizist Bücher über ihn geschrieben. Für zwei weitere Filme entstehen zur Zeit Drehhücher - eines davon nach seinen Memoiren

Wo soviel gehobelt wird, muß na-<u>türlich auch das Fernsehen für Späne</u> sorgen. France-Inter wird dem Gangster demnächst zwei Stunden widmen und die Konkurrenz TF1 bereitet eine Dokumentation vor. Autor Yves Laumet, Jurist, denkt allerdings nicht an eine Räuberpistole, sondern an Grundsätzliches: "Was ist unter dem Gesichtspunkt der Legalität an der Porte Clignancourt passiert? Unabhängig von der Person Mesrines ist dies eine Frage nach der Demokra-

#### Die Tat von Castiglione ähnelt stark dem Anschlag in München vom 7. Januar. Sieben Menschen wurden damais verletzt, davon eine Frau schwer. Nach dem gleichen Tatschema wurde auch der Anschlag auf ein Sex-Kino in Mailand am 4. Mai 1983 verübt. Dabei starben sechs Men-

Zu den Taten hatte sich in Briefen an die italienische Nachrichtenagentur ANSA eine "Gruppe Ludwig" bekannt. Der "Gruppe Ludwig", die sich in ihren Bekennerbriefen als neonazistisch ausweist, werden insgesamt 14 Morde in Norditalien seit dem August 1977 angelastet. Unter den Opfern waren Zigeuner, Homosexuelle, Rauschgiftsüchtige und Mön-

#### Zwei Justizirrtümer

AFP, Tokio Zum zweitenmal binnen acht Monaten ist ein zum Tode verurteilter Japaner nach mehr als drei Jahrzehnten Haft auf freien Fuß gesetzt worden. Der 53jährige Shigeyoshi Taniguchi hatte 32 Jahre lang in der Todeszelle auf seine Hinrichtung gewartet. Im Juli vergangenen Jahres war der 57jährige Sakae Menda entlassen worden. Er hatte sogar 34 Jahre in der Todeszelle verbracht. Beide Männer waren in Wiederaufnahmeverfahren mangels Beweisen freigesprochen

#### Handgranate explodiert

Bei der Explosion einer Handgranate in einem Omnibus sind in der vergangenen Woche in der ostchinesischen Provinzhauptstadt Jilin ein Polizist und zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Die Handgranate war von einem der Jugendlichen gezündet worden, als er in dem Bus von dem Polizisten kontrolliert werden

#### Hubschrauber demoliert

Mehr als 100 radikale Befurworter einer unbeschränkten Robbenjagd in Kanada haben am Wochenende auf einem kleinen Flugplatz in der kanadischen Provinz Quebec einen Hubschrauber von Umweltschützern demoliert. Der Schaden beträgt rund 300 000 Dollar. Die Umweltschützer hatten ihren Hubschrauber auftanken müssen.

#### 12 Leichen gefunden

SAD, Austin Zwölf Leichen sind jetzt von Tauchern im Wrack des amerikanischen Bohrschiffes Glomar Java Sea gefunden worden, das im Oktober vergangenen Jahres während eines Tai-funs vor der vietnamesischen Küste untergegangen war. Von den 81 Besatzungsmitgliedern fehlte bis heute jede Spur.

#### Chinas neueste Kampagne

AFP. Peking Gestern hat in China eine großangelegte Kampagne zur Rettung des chinesischen Waldes begonnen. Während der vierten Aktion dieser Art soll jeder Chinese im Alter von elf Jahren an drei bis fünf Bäume pflanzen und so bei der Wiederaufforstung Chinas mithelfen. Nur noch 12,9 Prozent der Gesamtfläche Chinas sind bewaldet.

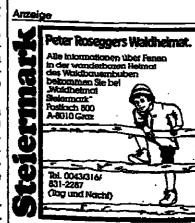

#### ZU GUTER LETZT

Die Menschen im Südwesten sind vernüntiger als andere, fleißiger,
sparsamer und dickschädlicher." Busse Der Enztäler" in einem Benem uver eine Wahlkampfveranstaltung mit (SAD) Ministerpräsident Lothar Späth. "Der Enztäler" in einem Bericht über

## Laute Klagen aus den Krankenhäusern

Marburger Bund: Patienten müssen unter Geldnot leiden

Müssen wir, weil wir arm sind, in Zukunft früher sterben? Bleibt den Kranken künftig der bald unbezahlbar werdende medizinische Fortschritt verwehrt? Bereits heute, so kritisieren Ärzte, haben Kosteneinsparungen in den Krankenhäusern zu einer erheblichen Verschlechterung der Patientenversorgung geführt. Der Vorsitzende des Arzteverbandes Marburg Bund, Jörg D. Hoppe, erklärte der WELT: "Von unseren Kollegen aus den Krankenhäusern erfahren wir echte, sozusagen ans Mark gehende Verschlechterungen." Betroffen seien vor allem die Unfall-, Herz- und Gefäßchirurgie; "selbst Knochenbrü-che können häufig nicht innerhalb der medizinisch notwendigen Frist versorgi werden".

Die Ursachen für diese böse Entwicklung sind offensichtlich. Vor gut zehn Jahren durchbrachen Deutschlands Krankenhäuser eine Schallmauer: erstmals wurden mehr als zehn Millionen Patienten im Laufe eines Jahres behandelt. Die Kliniken mehr Ärzte, mehr Schwestern und Pfleger, mehr Zweibettzimmer mit

Doch schon bald muckten Kassen und Politiker angesichts der ins Uferlose kletternden Kosten auf. Bei Krankenhauskosten von gut 30 Milliarden Mark jährlich (1983) allein für die gesetzliche Krankenversicherung folgte der Reformeuphorie der Planer nur zu schnell die Finanzneurose der

Viele Krankenhäuser verhängten einen Einstellungsstopp. Andere Kliniken können ihre Planstellen nicht besetzen. An der Ruhrlandklinik in Essen mußten gar zwei Stationen geschlossen werden - mangels Perso-

Da gibt es Häuser, in denen das Reinigungspersonal pflegerische Aufgaben übernehmen muß. Unausgebildete Hilfskräfte nehmen Venenpunktionen vor, geben intravenöse Spritzen. An der Universitätsklinik Essen starben 1979 zwei Patienten, weil ein Professor sich weigerte, den lebensrettenden Eingriff zu wagen. Seine Begründung: Eine Operation

sei nicht zu verantworten, weil das Personal fehle. Und das alles, obwohl

• die Zahl der Ärzte in den 3200 Krankenhäusern der Bundesrepublik Deutschland von knapp 30 900 im Jahre 1960 auf gut 60 000 verdoppelt

• die Zahl des Pflegepersonals im gleichen Zeitraum von 110 500 auf 250 000 ebenfalls mehr als verdoppel-

Doch diese enorme Personalausweitung wurde durch die Patientenflut (mittlerweile werden elf Millionen Patienten jährlich stationär behandelt), durch die Einführung der 40-Stunden-Woche im Krankenhaus und durch den medizinischen Fortschritt mehr als aufgehoben. Neues Personal aber wurde nicht eingestellt. Im Gegenteil: Nordrhein-Westfalen will weiter Personal reduzieren.

Das Krankenhaus krankt - auf der Strecke bleibt, so scheint es, der Kranke, Immer mehr Patienten müssen auf ihre Operation warten. 8000 23 Herzzentren zwischen Hamburg und München operiert. Doch auf der Warteliste stehen weitere 12 000 Patienten. Viele von ihnen werden die Operation nicht mehr erleben: Warteliste wegen Personalmangels. Personalmangel aus Geldnot. Ein Teufels-

Die Folge für die Patienten beschreibt auch Renate Reimann, Institutsleiterin des deutschen Berufsverbandes für Kankenpflege: "In den Kliniken wird oft nur noch eine Minimalpfelge durchgeführt."

Und Besserung ist nicht in Sicht. Noch heute müssen die Krankenhäuser mit den sogenannten "Anhaltszahlen", den von der Deutschen Krankenhausgesellschaft errechne-ten Planstellenbedarf für Ärzte und Pflegepersonal, von 1969 leben. Das jüngste Bemühen, die Anhaltszahlen der Entwicklung anzupassen, ist gescheitert. Die Krankenkassen haben entsprechende Verhandlungen plat-zen lassen. Hoppe: "In den Kliniken brauchten wird mindestens 6000 neue Ärzte." Doch daran ist nicht zu den-

WOLFGANG WILL, New York

New York lebt sozusagen mit der

Beinahe-Katastrophe. Jeder Schnee-

# Chef-Feministin ging bei den Frauen der Dritten Welt in die Lehre

Statt sexueller Freiheit fordert Germaine Greer heute Kenschheit von der Frau

S. HELM, London

Als sie ihren Klassiker der Frauenemanzipation "Der weibliche Eunuch" schrieb, da war Germaine-Greer 30. Als 45jährige wartet sie jetzt mit einer neuen Überraschung zum Thema "Frauen" auf, die wie der Kater nach dem Rausch anmutet: In ihrem gestern vorgestellten Buch "Sex and Destiny" (Sex und Schicksal) wi-derruft die "Hohepriesterin" der sexuellen Befreiung der Frau ihr Evangelium mit der These: Die sexuelle Revolution sei übers Ziel hinausge-

Germaine Greer, in den \_swinging sixties" und der folgenden Dekade eine der prominentesten Wortführerinnen der Feministinnen, ist zu neuer Einsicht gelangt: Die Frauenrecht-lerinnen haben der Frau einen Bärendienst erwiesen. Auch diese Revolution frißt offenbar ihre Kinder. Germaine Greer, von Australien nach England übersiedelt, wo sie an der Universität Cambridge brillierte, dann an der Universität Warwick ihren Anglistik-Studenten fleißig Scheuklappen abriß, ist längst eine hauptberufliche Kulturpredigerin geworden, mit einer weltweiten Gemeinde von Jüngern und solchen, die stets an der Schwelle zur Bekehrung stehen blieben. War ihr Weltbestseller \_Der weibliche Ennuch" die Generalattacke gegen die Frau als Sexobiekt. so entlarvt die Prophetin ihre Idole jetzt als falsche Götter.

Die Hauptthese der Autorin: Die Gesellschaft des Westens gräbt sich ihr eigenes Grab, weil sie kinderfeindlich geworden ist. Germaine Greer hat von Frauen in Ländern der Dritten Welt gelernt. Ihre neuen Gebote für die Frau der achtziger Jahre lauten: Keuschheit, Verzicht auf empfängnisverhütende Mittel, Bekenntnis zur Großfamilie und seelische Regeneration durch Hinwendung zum

Man erinnere sich: Der \_weibliche Eunuch" war die als Püppchentyp verhöhnte, vom Mann abhängige Frau, die in der Ehe die Lösung aller ihrer Probleme sah. Germaine Greer lebte ihren Fans das neue Evangelium der sexuellen Freizügigkeit vor,

New York wirft 850 neue Autobusse auf den Müll

Konstruktionsfehler machen 100 000-Dollar-Stücke zum Sicherheitsrisiko / Millionen Fahrgäste auf den Barrikaden

sie stolperte in eine Ehe und bald wieder hinaus, sie verzichtete auf ein Kind. Heute bekennt sie, daß sie sich sehnlichst ein Kind wünscht. Die Wortführerin der tabufreien Gesellschaft meint jetzt: \_Das Los der sexuell emanzipierten Fran hat sich, entgegen den Erwartungen, nicht gebes-

Die Kehrseite der Frauenemanzipation sieht ihrer Meinung nach so aus: Die modernen Methoden der Empfängnisverhütung hätten nicht die wahre Befreiung der Frau ge-bracht. Im Gegenteil. Die Frauen seien Opfer der Sexualkultur unserer Zeit geworden, die die Geschlechter künstlich unter sexuellen Leistungszwang stellten. Statt Qualität zähle Quantität. Und dabei zahlten die Frauen einen zu hohen Preis, weil sie ihre Gesundheit und Empfängnisfähigkeit aufs Spiel setzten. Wer alle Barrieren und sexuellen Tabus aus dem Wege räume, der öffne dem Kulturverfall Tür und Tor.

Der Kernsatz ihres neuen Buches ließlich lautet: Es m anmuten, eine Feministin des 20. Jahrhunderts unter den wenigen Fürsprechem der Großfamilie zu finden", doch "wir müssen zumindest die Möglichkeit ins Auge fassen, daß eine erfolgreiche Mater familias westliche Feministinnen sehr wohl bemit- Romantikerin gemausert.

leiden könnte, weil sie sich zu myzksem Wettbewerb mit Männern verleiten ließen und dabei auf echte Beziehungen, Liebe zu Kindern und anderen Frauen verzichteten."

Die neue kritische Perspektive verdankt Germaine Greer unter anderem den Frauen indischer Bauernzivilisationen. In ihrem Hohelied auf den Segen der Großfamilie preist sie die Entfaltung der Frau im Kreise von Kindern und Verwandten. In ihrem neuen Buch zeigt Germai-

ne Greer auch Verständnis für die Männer. Die Barrikadenstürmerinnen, die demonstrativ ihre Büstenhalter verbrannten und zu "sex-as-sexcan" aufriefen, waren auch gefährliche Sirenen: "Kaum war die tabufreie Gesellschaft verkündet, da hörten wir beunruhigende Berichte von männlicher Impotenz." Jetzt stellt Germaine Greer der Überbeanspruchung des Mannes durch die enthemmte Emanze die Forderung nach einer neuen Zärtlichkeit der Geschlechter gegenüber. Voraussetzung dafür sei, daß Evas sich wieder rar machten, den Mann zum Werben zwängen und so eine echte Beziehung wachsen ließen.

Germaine Greer, die wie ein Wir belwind durch die Schlafzimmer fegte, hat sich zu einer nachdenklichen

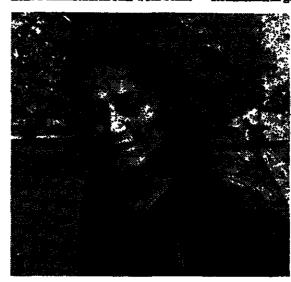

Runde 15 Jahre brauchte die Schriftstellerin Germaine Gree für ihre 186 -Grad - Wende. Nach ihrem Emazzipations Klassiker "Der weibliche much" ruft sie in ihrem ge-Buch "Sex and Destiny" die Fraven zv Kouschheit auf.

## WETTER: Überwiegend heiter

Wetterlage: An der Südflanke eines Hochs über Nordosteuropa bestimmt Festlandsluft das Wetter in Deutsch-Vorhersage für Dienstag Gesamtes Bundesgebiet und Berlin:



m Matel, 4 Strickware, 4 Recen, 4 Schweide, 4 Schwer Galacter (1977) Region. 1923 School. 1923 Mahida 1994 Franciscoperate 9-Hoch-, T-Teldreckgebete. <u>Le&manung</u>: =>warst. =>kait. Forter and Vibralies, and Kalders and a Midwiss adam (nepgledes labbrica (1990a). 70 mai

Im Westen und Südwesten heiter oder leicht bewölkt mit Tageshöchsttempe-raturen bei 6 Grad, in der Osthälfte anfangs stärker wolkig, später ge-hietsweise Auflockerungen oder Auf-heiterungen, in Ostbayern zeitweise leichter Schneefall Tageshöchsttemperaturen 0 bis plus 4 Grad. Nachttem-peraturen zwischen 0 und minus 5 Grad. Schwacher, am Tage etwas auf-lebender Wind, vorherrschend aus öst-

| Weitere Aussichten<br>Zunächst wenig Änderung. |     |            |
|------------------------------------------------|-----|------------|
| Temperaturen am Montag, 13 Ubr:                |     |            |
| Berlin                                         | 20  | Kairo      |
| Bonn                                           | 7°  | Kopenh.    |
| Dresden                                        | l°  | Las Paimas |
| Essen                                          | 6°  | London     |
| Frankfurt                                      | 4°  | Madrid     |
| Hamburg                                        | 3°  | Mailand    |
| List/Sylt                                      | O°  | Mallorca   |
| Milnchen                                       | 0°  | Moskau     |
| Stuttgart                                      | Î.  | Nizza      |
| Algier                                         | 15° | Ōslo       |
| Amsterdam                                      | 8°  | Paris      |
| Athen                                          | 120 | Prag       |
| Barcelona                                      | 11° | Rom        |
| Brüssel                                        | 7°  | Stockholm  |
| Budapest                                       | 5*  | Tel Aviv   |
| Bukarest                                       | ī°  | Tunis      |
| Helsinki                                       | 10  | Wien       |
| Istanbul                                       | 5°  | Zürich     |

Sonnenaufgang\* am Mitiwoch: 6.54 Uhr, Untergang: 18.13 Uhr, Mondauf-gang: 8.46 Uhr, Untergang: 23.21 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel

fall wird zum Wintersturm, nach dem Regen werden aus Straßen Flüsse und Bäche - das alles regt die New Yorker freilich nicht auf. Sie sind daran gewöhnt. Aber der Gleichmut von 1,75 Millionen New Yorker Omnibus-Fahrgästen wurde zum Zorn, seit sie täglich an der Haltestelle versetzt werden. Der Grund: Die Stadt hat 850 quasi nagelneue Omnibusse, Stückpreis runde 100 000 Dollar, aus dem Verkehr gezogen. Sie wiesen so viele Mangel und Defekte auf, daß sich Reparaturen nicht mehr lohnten. \_Das sind wohl die schlimmsten Busse, die jemals gebaut worden

sind", ist das Fazit der städtischen Verkehrsbehörde. Und Bürgermeister Koch, der nie ein Blatt vor den Mund nimmt, sprach von "Ausschuß" und forderte: "Der Schrott kommt sofort auf den Müll – basta."

Die Busse, Marke Grumman, Typ "Flexible 870", sind wahrhaftig "fle-

Zuerst gaben sie "unten" nach, bra- die Stadt zu gehen gedenkt, verheißt

chen die Achsen massenweise und wurden in den Chassis bedrohliche Risse festgestellt. Mit Millionenaufwand verstärkte Grumman die anfälligen Teile, wodurch die Busse Übergewicht bekamen.

Das wiederum führte zum "Verziehen" der ganzen Karosserie und hatte gefährliche Folgen: Fensterscheiben barsten, Räder machten sich selbständig, Türen öffneten sich während der Fahrt. Beim Bremsen "rutschten" die Seitenwände in Richtung Fahrersitz. Klimaanlagen und Heizungen fielen aus - kurz: Der Omnibus-Schrott der Baujahre 1977 bis '82 mußte jetzt aus dem Verkehr gezogen werden: 850 Busse auf einen Schlag.

Die Folgen für die 1,75 Millionen Benutzer sind verheerend. Die Fahrpläne, die ohnehin nie eingehalten wurden, sind nun völlig illusorisch geworden. Die Verspätungen sind astronomisch, das Gedrängel in den Rest-Bussen mit einem Durchschnittsalter von 15 Jahren ist dem in Sardinenbüchsen ähnlich.

Der Ausweg aus der Misere, den

auch keine "angenehme Fahrt": Vertreter der Verkehrsbehörde inspizieren derzeit im benachbarten New Jersey einige hundert Busse, die dort seit Jahren - eingemottet - auf ihre Verschrottung warten. Busse, die bis zu 40 Jahre alt sind. "Die Besten" davon will New York jetzt mieten, was bei den Busfahrern New Jerseys nur Kopfschütteln hervorruft

Für Grumman ist die Omnibus-

Pleite peinlich. Das Unternehmen, eigentlich als Luft- und Raumfahrt-Avantgardist bekannt, hatte seinerzeit die Mondlandefähre gebaut. Das Originaldesign der \_flexible\*-Busse stammt von Rohr Industries, Kalifornien. Deren Tochterunternehmen "flexible" ging 1977 in den Grumman-Besitz über. Grumman wurde versichert, die neuen Omnibusse seien über fast eine Million Kilometer Fahrstrecke getestet worden und absolut zuverlässig. Der Grumman-Konzern, der jetzt Rohr Industries auf Schadenersatz in Höhe von 500 Millionen Dollar verklagte, glaubt dagegen den Nachweis führen zu können,

daß der "flexible"-Bustyp nie getestet worden ist.

Die Frage bleibt trotzdem: Wie konnte sich eine solch etablierte und erfahrene Firma wie Grumman dermaßen "übers Ohr hauen" lassen? Auch Grummans Entschuldigung, die mondkraterahnlichen, schlaglochübersäten New Yorker Straßen hätten den Bussen das Karosserie-Rückgrat gebrochen, kann nicht so recht ernstgenommen werden:

Ärger mit dem Typ hatten auch Los Angeles, Chicago und rund 20 andere Städte. Houston beispielsweise "verscherbelte" seine 225 "flexibles" zum Schleuderpreis von teilweise unter 3000 Dollar, nur um sie loszuwerden.

Dagegen setzten andere Städte darunter Hartford und Honolulu weiter auf die "flexibles". "Viel Glück wünscht ihnen Howard Roberts, New Yorks Omnibus-Verantwortlicher, sarkastisch.

Das Dilemma: Die amerikanische Buy american"-Politik verbietet es zur Zeit, bessere und billigere Busse aus dem Ausland zu importieren.